

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

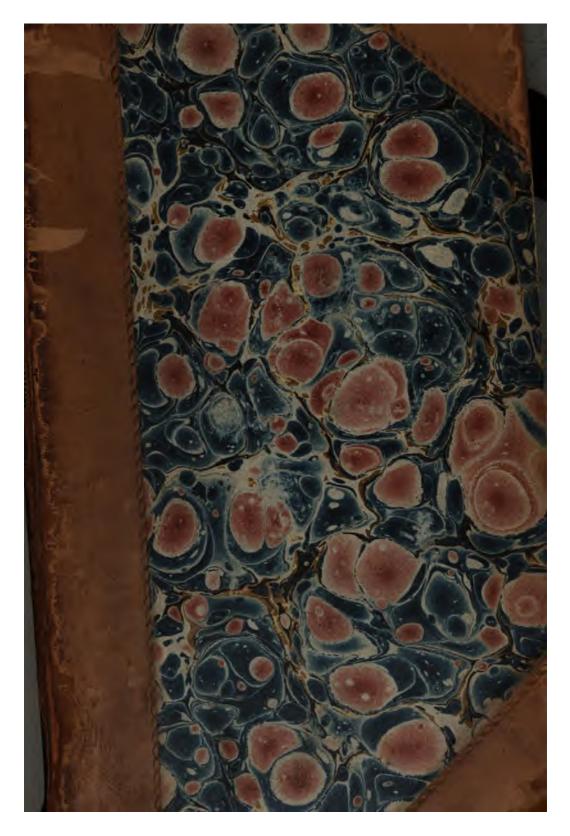



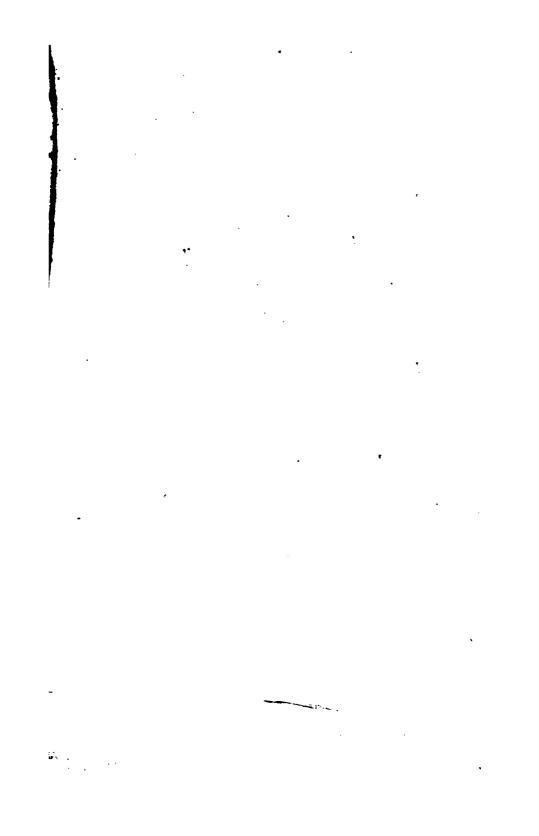

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |







.

٠

•

.· .

ì

٠.

## Lehrbuch

ber

# Kirchengeschichte

von

D. Joh. Carl Ludw. Giefeler.

Bierter Banb

aus feinem Rachlaffe herausgegeben

bon

D. C. R. Redepenning.

Bonnbei Abolph Marcus. 1857.

## D. Joh. Carl Ludw. Giefeler's

## Kirchengeschichte

des achtzehnten Jahrhunderts.

Von 1648-1814.

Aus feinem Rachlaffe berausgegeben

nod

D. C. R. Redepenning.

Bonnbei Abolph Marcus. 4857.

110. C. 294



-

•

.

•

.

.

المراق والمالية

### Borrede.

Mit biesem vierten Bande der Gieselerschen Kirchengeschichte, welcher spater als der fünfte und als die dieses Werk erganzende Dogmengeschichte erscheint, liegt nun dasselbe vollständig vor ohne Fortsetzungen von fremder Hand; ein Borzug, welcher unter den ihm ebenburtigen kirchengeschichtelichen Werken nur sehr wenigen zu Theil geworden ist.

Eine allgemeine Kirchengeschichte bis auf die Gegenwart burchgeführt, wenn sie die Thatsachen überall unmittelbar aus den Quellen schöpft, ist eine gemeinhin die Kräfte des Einzelnen übersteigende Aufgabe. Auch dem verewigten Berfasser ist ja nicht beschieden gewesen, sein Werk in vollkommenem Ebenmaße bis zu Ende hinauszusühren, und ohne Zweisel ist dies für die Wissenschaft ein Verlust. Indessen dürfen wir doch auch den Abstand zwischen dem kirchenhistorischen Rachslasse des seligen Verfassers und dem, was er selber daraus noch weiter zu machen vorhatte, nicht überschäßen.

#### Borrebe.

Aus den Erinnerungen an Giefelers Leben und Wirten 1) muß hier wiederholt werden, bag wenn fein urfprunglicher Plan, wie er bem erften Bande bes Lehrbuchs zu Grunde liegt, allerdings von da ab eine Erweiterung erfuhr, boch die Wiederaufnahme einer gedrängten Rurge in ber Behandlung ber neuern Zeit immer von dem Berfaffer beabsichtigt blieb. Biefeler übersahe es nicht, bag es hier bei ben Mitthei= lungen aus ben Quellen zwischen einer beinahe endlofen Weite und Breite und einem ftraffen Busammennehmen bes Stoffes faum ein Mittleres geben tonne. Unveraleichlich reicher fließen hier bie Quellen: follten bie Urtheile über bie noch fo wenig in die Ferne gurudgetretenen geschichtlichen Gestaltungen gleichmäßig urfundlich belegt werden, wer wurde burch biefen Wald von Zeugnissen sich mit burchwinben mogen ?

In dieser Erwägung hat sich benn auch ber Herausgeber eine jede Vermehrung ber ausgehobenen Beweisstellen von vornherein untersagt. Einige wenige literarische Nachweissungen hat er hinzugefügt, aber eine Vervollständigung ber Auszüge aus den Quellen ware ein in vieler Art mißliches Unternehmen gewesen. Gieselers Meisterschaft im Aufssinden der Schlagworte wird nicht so bald wieder ein Anderer erreichen, und gewiß ist es dankbarer, ohne Verzug seinen Nachlaß vorzulegen wie er ist, als später eine umfänglichere Arbeit, welche einem erheblichen Theile nach gar nicht für die seinige gelten dürfte.

Neben dieser Berzichtleistung auf das hinzuthun hat bei der herausgabe auch die treulichste Sorgfalt im Aufbewahren obgewaltet. Es ist nichts, was sich vorfand, so wenig die geringfügigste Randbemerkung der handschrift, als irgend eine

<sup>1)</sup> Einer Zugabe gu feiner Kirchengeschichte ber neueften Beit, Band V. bes Lehrbuchs, Bonn 1855. G. LI.

#### Borrebe.

anderweitige hier anwendbare Aufzeichnung bes Berfaffers übergangen worden.

Ift nun so ber hier vorliegende Band Giefelers eigenstes Werk, so theilt berselbe benn auch mit ben früher versöffentlichten eben die Eigenschaften, welche man langst an ihnen zu schäten gewohnt worden: eine ungemeine Uebersichtslichkeit in der Zusammenordnung und Gliederung des Stoffes, urfundliche Treue in der Darstellung der Thatsachen, ein unsbestochenes Urtheil, bundige Kurze.

Nehmen wir hinzu, daß Giefelers Werk den beschiebes nen Titel eines Lehrbuchs beibehielt, auch nachdem es schon den Meistern des Faches so viele voll anerkannte Beihulse geleistet hatte, und daß es durch diese Aufschrift ausdrucklich eine den dargebotenen Lehrstoff weiter durchdringende Gedanskenthätigkeit herausfordert, so ist wohl zuzugeben, daß dasselbe nicht mehr verspricht, als es leistet: im Gegentheile, die Erwartungen, welche sich an dies Werkknüpfen durften, hat es übertroffen; und nachdem es ein volles Menschenalter hindurch seine guten Dienste geleistet, ist es noch heute ganz eben so brauchbar, als bei seinem ersten Erscheinen, und wird auf alle Zeiten seine Stelle in der Geschichte der Kirchenges schichte behaupten.

Soll an bemfelben eine und die andere Unvollständigkeit aufgesucht werben, so vermißt man vor allem eine Darlegung bessen, was die protestantische Kirche für die heibenbekehrung gethan hat. Auch schon im dritten Bande ist dieser Theil der Missonsgeschichte übergangen. Es ist wahr, nicht von unsrer Kirche als solcher ist die Bekehrung der heiben unternommen worden. Christlichen Bereinen, oder einzelnen frommen Perssönlichkeiten gehört, was die Evangelischen auf diesem Gebiete geleistet haben, und sicht man ausschließlich auf die lutherische Kirche, so sind diese Leistungen an sich gering. Die Schuld

bavon liegt viel weniger in einem zu schwachen guten Billen ber Entfender und ihrer Boten, als in der ganglichen Ungulanglichkeit ber ihnen zu Gebote ftehenden Mittel. Ginzelne Sendlinge, wie es jest liegt, tonnen nicht wohl die Betchrung ganger Bolter bewirken: es muffen bie driftlichen Rationalitaten, auf bem Wege ber Colonisation, ben heidnischen nahe treten. Wohl muß erft Livingston Afrika burchfreugend die Wege öffnen, aber Japhets mannichfache driftliche Bilbung und Sitte wirke nun auch hinuber, um bie Gohne Sams unter bem Rreuze zu sammeln, und ichaffe feste Stutpunkte fur bas missionarische Wirken. Selbst bas in ber vollen Kraft feines gottlichen Urfprungs in bie Welt eintretende Christenthum hat beren nicht entbehren konnen; es wurde von der schon långst körperschaftlich vorhandenen und in geistigem Ginfluffe befindlichen jubifchen Synagoge getragen, und fand zudem ebensowohl eine bereits weit geforberte geistige Entwicklung, als fogar auch ichon ein machtig ermedtes Gefühl ber volligen Ungulanglichkeit berfelben in ben hochsten Beziehungen bes Beiftes vor. Anders liegt es jest bei jenen roben Bolfern, welchen wir bas Chriftenthum gubringen: fie muffen fur daffelbe erft vorgebildet werden. Sind es aber große Rationen mit einer ichon alten, gaben Gultur, welchen wir die Segnungen bes Evangeliums juzuwenden wunschen, so ift ba unfehlbar vor allem, sei es im Buten, ober wo nothig burch Gewalt, zwar nicht das Christenthum aufzuzwingen, wie es ben mittelalterlichen Sachfen und Slaven geschah, aber boch bem Gemiffendrechte ber Freiheit bes Glaubens eine Bresche zu schaffen. Dhne solche Bortehrungen ift meift bie Arbeit ber Ginzelnen von um fo geringerem Ertrage, je weitere Streden auf einmal umfaßt werben follen, und je widerspruchevoller babei bie unselige Beschranktheit bes Confessionalismus sich einmischt. Was aber auch so nur wirklich geleistet ift, gehort mit feinen hervorragenden Spigen in bie allgemeine Geschichte ber Kirche. Mogen beshalb benn minbestens die Grundriffe ber Bekehrungeunternehmungen ber

#### Borrebe.

Evangelischen bis in das zweite Jahrzehend bes gegenwärtigen Jahrhunderts hier eine Stelle finden.

So lange die ans dem Evangelinm wiedergeborene Kirche alle Kraft auf den Kampf um ihre Selbsterhaltung zu verswenden hatte, lag ihr der Gedanke fern, nach ansen zu wirsken. Die lutherische Kirche ist früher, als die reformirte, und zwar zuerst in Schweden, zu unangefochtenem Bestande geslangt, und von hier entsendete auch schon im Jahre 1559 Gustav Wasa Bekehrer unter die heidnischen Lapplander, und Gustav Adolf unterstützte diese Mission mit gesteigertem Nachdruck. Sie erblühte im Anfange des achtzehnten Jahrshunderts in jugendlicher Frische unter der Pflege des frommen evangelischen Predigers Thomas von Westen und des nicht minder ausopserungsvollen und edlen Schweden Peter Högström.

Seit dem siebzehnten Jahrhundert fingen nun auch die hollander an, auf ihren oftindischen Besitzungen, vornehmlich auf Ceplon und Java, bas Christenthum zu verbreiten, und gleichzeitig bemuheten fich bie Englander um bie Befehrung ber amerikanischen Indianer. John Eliot, ihr Apostel, taufte zwischen 1646-1674 elf Tausend berselben, und brachte ihnen die Bibel in ihrer Sprache. Schon damals entstanden in England vereinzelte fleine Diffionsgesellschaften, welche in ber ersten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts ber fromme Eifer eines Philipp Dobbridge und anderer geforberter Christen vermehrte. Aber auch bie lutherische Rirche wendete fich gleichzeitig ber Miffion mit gehobener Theilnahme zu. Die Krankesche Schule in Salle erzog dem Konige Kriebrich IV. von Danemart die Missionare Biegenbalg und Platichau, welche fich im 3. 1705 nach Erankebar begaben, und welchen ber in beinahe funfzigjahriger bortiger Wirksamfeit unermudete, aller driftlichen Ehren murdige Chriftian Friedrich Schwarz gefolgt ift. Aber erft bie englische Colonisation gab ber Misson in Ostindien einen kräftigeren Rachbruck, und bewirkt allmählich auf dem Wege der Gesetzebung die Abstellung heidnischer Gräuel; die lutherische Misson, bort immer fast nur auf einen an Hindusinder ertheilten Eles mentarunterricht beschränkt, tritt darüber je mehr und mehr auf diesem Arbeitöselde zuruck.

Der lutherischen Rirche ift auch die Befehrung Gronlands gelungen, welche ber norwegische Prediger Sans Caebeein Dane von Geburt, feit 1721 gehn Jahre hindurch vergeb. lich versuchte, welcher aber bie brei erften Miffionare ber Brubergemeinde ben fraftigsten Erfolg schafften. Seinen Sohn Paul ließ Egebe, ale er nun Gronland verließ, jurud, und schon im Jahre 1779 war ber vierte Theil ber Bewohner Jest ist vorlangst biefes Stud Amerifa's gang ein Und von 1732 an erstreckten bie herrendriftliches Land. huter ihre Missionen auch auf die Estimos, auf Westindien und auf bas westliche und subliche Ufrifa. Man tann zweifeln, ob irgend ein Blied bes großen Rorpers ber evanges lischen Rirche mehr Frucht gebracht habe in bem Ernbtefelbe ber Beidenbekehrung, ale biefe kleine, einfache, von allem Dogmatismus entfernte, aber in treuer Christusliebe fo vielbemahrte Gemeinbe.

Ganz am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts brachte die große von I. Wesley hervorgerusene Bewegung, auf welche überhaupt beinahe die ganze Neubelebung der protestantischen Christenheit in unserm Jahrhundert zurückgeht, auch in einem großartigeren Betriebe des Missionswerkes ihre viel gesegnete Frucht. Auf den Aufruf des achtzigsährigen ehrwürdigen Bogue, eines englischen Landgeistlichen, vereinigten sich im J. 1795 unzählige Genossen der verschiedensten englischen Kirchenparteien zur allgemeinen Londoner Missionsgesellschaft, um das Evangelium, wie es in der heiligen Schrift enthalten ist, den Leiden zuzubringen; und nun bildete sich, zwei Jahre

fpater, eine nieberlandische Gesellschaft mit gleichem Borhaben; Schottland blieb auch nicht gurud; Frankreich, Deutschland, bie Schweiz folgten; Baptisten und Methobisten entwickelten ben regsten Gifer. Die Zeiten eines fentimentalen Christenthums waren vorüber, überall erwachte bie driftliche Thattraft, und erst als sie wieder erlahmte, tam bie grubelnde Berftanbesthatigkeit, mehr bie Folge, als bie Ursache jener Erschlaffung, hinterbrein und schuf und ben Orthoborismus. Das erste Ziel jener Londoner Gesellschaft maren die eben entbedten Gubfeeinseln, die fie schon im 3. 1796 mit Diffionaren beschickte. Aber erft beinahe zwanzig Sahre fpater haben fie biefer Ginladung Folge geleiftet, um von ba an ichnell, bie Befellschafteinscln zugleich mit ben Sandwichinseln, fich in driftliche Eilande zu vermanbeln, und freilich nun gunachft bas traurige Befchick zu theilen, welches einer auffeimenben Salbfultur zu allen Zeiten gefolgt ift. Richt anders, ale über bem Untergange einer gangen Generation erbluhen bie Geg. nungen ber Civilisation: biese Erfahrung machen auch jene Inseln, und überdies maren sie lange ber traurigen Gifersucht ausgefest, welche bamale England und Franfreich in außerfter Spannung erhielt, und in diesem Kalle ben Religionseifer bafur zum Dedmantel nahm.

Im J. 1804 hatte sich bem Dienst ber heibenbekehrung, wie zugleich als ein erster Anfang bessen, was man nachmals, nicht ganz gludlich im Ausbrucke, die innere Mission genannt hat, in London die große britische und auswärtige Bibelgessellschaft angeschlossen, die es übernahm, die Schrift, in alle Sprachen übersett, in unzähligen Eremplaren nach und nach im weitesten Umkreise zu verbreiten: eine der großartigsten christlichen Unternehmungen aller Zeiten, die auch vom reichssten Segen begleitet gewesen. Sie sand wieder auf dem Festlande Nachahmung, so weit es sein konnte. Minder gludlich war der Gedanke einer Bekehrung der Juden mittelst einzelner unter sie entsendeter Boten, und zwar von meist in höchstem

Grabe beschranttem Berftandniffe ber alttestamentlichen Beife sagung. Der hallische Vietismus ging seit 1728 mit biesem verfehlten und von ihm im 3. 1791 auch wieder aufgegebenen Unternehmen voran: bas überall, wo es bas Sandeln und bie That gilt, unübertroffene England blieb nicht zurud, und es belehrt burch feine Judenmiffionare feit 1808 bie Juden über bas, mas Christenthum fei. In neuester Zeit bat man aber bort auch in einigen Bersuchen ber Gewährung gleichen Rechts fur das fo lange untertretene Bolt ben Unfang gemacht, eine Berfohnung amischen bemfelben und seinen driftlichen Unterdrudern anzubahnen. Auch so wird jedoch zuvor erst noch Die Fulle ber Beiden um Christus fich schaaren, ehe von Ifrael mehr als Einzelne feinem unfichtbaren Reich und feis ner Rreuzesbotichaft fich untermerfen. Begenwartig find es bas westliche und oftliche Indien, ber Guben und Westen Afrifa's, und bas tolonifirte Auftralien, wo die Ausfaat bes Christenthums die reichsten Erndten verspricht, und es naben fich die Tage, wo das Reich ber Mitte, welches fich bas himmlische nennt, dem Abendlande fich offnet, wo ber Islam fich beugt vor dem Kreuze, und wo einst alle Bolfer ber Erbe mit einander nur Gine durch bas Wort der Mahrheit in Ge rechtigkeit und Liebe geeinte Familie find, Gine Sausgemeinbe bes Einen Baters über fie alle, Gine Beerbe unter bem Ginen Hirten.

Die Geschichte ber griechischen Kirche hat ber Verfasser im britten Banbe bis auf die Bewegungen erzählt, welche Eprillus Lucaris in ihr hervorgerusen hat, und welche bas Glaubensbekenntniß bes Petrus Mogilas (1643) wieder rückgängig machte. Dasselbe ist später durch die Bersordnungen Peters I. auch für die gesammte russisch griechische Kirche gültig geworden. Dieser Ezar, welcher die Kirche seines Reiches schon in der Selbstständigkeit vorsand, welche ihr das in ihrer Mitte seit 1589 vorhandene Patriarchat zu Moskau sicherte, machte endlich sich selbst zu ihrem Oberhaupte:

aum Leiter ber von ihm im 3. 1721 eingesetten heiligen biris girenben Synode. Mit biefer Reuerung unzufrieden, fonberte fich eine fehr umfängliche Secte Altgläubiger (Starowerzi), ober Schismatifer (Rastolnifen) ab, welche jeboch balb in mehr als zwanzig fleine Secten auseinander fiel, und welche nicht durch die grausamen Berfolgungen, die anfange Peter uber fie verhängte, fondern erft burch die von Catharina II. 1785 ihr bewilligte bedingte Religionefreiheit je mehr und mehr bewältigt worden ift. Die Philipponen, welche Cib und Rriegsbienft weigern, find eine Abart biefer Gecte, ver-Schwindend in bem weiten Reiche, beinahe fo wie unter und Die Mennoniten. Unseren Dietisten entsprechen die Duchos borgen oder Malafanen, fromme und ftille Lefer ber heiligen Schrift, aber bis jum Separatismus vorgeschritten in ihrem Trachten nach Absonderung von der Welt. Ihr Urfprung verliert sich ziemlich tief in bas vorige Sahrhundert hinein.

Jene russische birigirende Synode und die Abtrennung ber russisch griechischen Kirche von der der Botmäßigkeit des Sultans anheimgefallenen griechischen erlangte die Anerkennung des Patriarchen von Constantinopel. Die Einbuße, welche derselbe weiter durch die Befreiung Griechenlands und die Errichtung einer permanenten Synode auch dort seit 1833 erlitt, gehört nicht mehr in den Zeitraum, welchen dieser vierte Band der Kirchengeschichte umfaßt. Wohl aber ist hier der leisen Regungen eines freiern Geistes in der russischen Kirche zu gedenken, deren Frucht und weitere Entwicklung die "rechtgläubige Lehre" des Metropoliten Platon von Moskau ist.

Bon ben Restorianern ober chaldäischen Christen, welche sich in Oftindien Thomaschristen nannten, und hier vornehmlich auf der Ruste von Malabar angetroffen werden, ist ein Theil, so weit der Einfluß des portugiesischen Erzbischofs von

#### Borrebe.

Goa, Alexis be Menezes, reichte, im J. 1599 mit ber romischen Kirche unirt worden, während die nicht unirten Restorianer um so völliger verknöcherten und verkamen. Neuerslich wird die Wiederbelebung bieses abgestorbenen Gliedes ber Kirche von England aus nicht erfolglos versucht.

Monophpsiten giebt es noch jest in Sprien, Aegupten und Armenien. Bon ben fprifchen Monophpsiten ift ein fleinerer Theil eine Union mit Rom eingegangen: die andern fteben unter ber Leitung eines Patriarchen ju Antiochien, und eines Maphrian oder Weihbischofs zu Tagrit. Die foptischen Monophpsiten, in Megypten, stehen unter ber firchlichen Botmäßigkeit ihres Patriarchen in Alexandrien. Sie haben in ihrer Unwissenheit aus ihren Rloftern fur englisches Beld neuerlich dem Abendlande die wichtigen sprischen Manuscripte abgetreten, welche jest unfere Runde von der alten Rirche bereichern, und durch welche namentlich die ignationische Frage neu angeregt worden ift, ohne daß jedoch dabei eine Entscheis bung fich hatte gewinnen laffen. Auch die abyffinischen Donophpsiten, welche sich mitten unter Muhammedanern und Beiben bis heute erhalten haben, und mit gleicher Bahigfeit allen gewaltsamen und liftigen jesuitischen Unioneversuchen widerstanden, - im 3. 1634 haben sie alle Jesuiten und Ratholifen aus bem Lanbe hinausgebannt, -- ftehen unter jenem alexandrinischen Patriarchen. Mit einem in Europa anwesenden Beiftlichen aus ihrer Mitte, Gregorius, fnupfte Siob Lubolf im Auftrage Bergoge Ernft von Gotha Unterhandlungen an, um fie ber evangelischen Rirche naher gu Es war bies ohne Erfolg. Aber man hat aufs neue in unfern Tagen versucht, sie mit frischem Leben gu burch= bringen, nicht ohne die hoffnung, auf fie bei ber weiteren Betehrung Ufrita's fich ftugen ju fonnen. Mertlich reger find geistig bie armenischen Monophysiten, vornehmlich biejenigen, welche eine Bereinigung mit ber romischen Rirche eingegangen find, und welche ihre Wiffenschaft vermittelft bes Mechita= ristenklosters in Venedig nun schon seit 1717, und von Wien aus seit 1811 dem Abendlande zuführen. Die nicht Unirten stehen unter einem Katholitus, welcher seinen Sit in dem Kloster Etschmiazin unweit Erivan hat, woselbst auch ein Seminar für den Clerus dieser Monophysiten besteht.

Der Union ber Maroniten, biefer Monotheleten-Gemeinbe am Libanon, mit Rom unter ber Bedingung bes Fortbestantes ihrer alten Lehre und Gebrauche (1445), wie bes zu ihrer weiteren Romanisirung von Gregor XIII. im 3. 1584 ge-Rifteten Maroniten = Collegiums ju Rom ift im Lehrbuche an feinem Orte gebacht. hier ift hinzugufügen, bag lettere Stiftung burch bie gelehrten beiben Affemani im achtzehnten Sahrhundert weithin berühmt ward, und daß auch das von Papft Clemens XII. im 3. 1736 auf bem Libanon versammelte maronitische Concil weber eine gewisse Gelbits fanbigfeit bes bortigen maronitischen Patriarchen, noch auch Die Priesterehe, Die sprische Messe und bas Abendmahl unter beiden Gestalten hinwegzuraumen vermocht hat. Englische Missionare haben sich seit langer auch mit diesen Christen in Berbindung gefett.

Während bes Drucks dieses Bandes ist die Histoire chronologique de l'Eglise protestante jusqu'à la revocation de
l'édit de Nantes. Par Charles Drion. Tom. I. Paris 1856
erschienen, welche zu S. 272 nachgetragen werden mag. Des
Herzogs Anton Ulrich (S. 185) geistliche Lieder sind von
Herm. Wendebourg Halle 1856 (in der Schirchsschen
Sammlung geistlicher Sanger der christlichen Kirche deutscher
Nation Heft 7) herausgegeben worden. Hase's jenaisches
Fichtebuchlein gehört zu Seite 33. In der Erzählung des
jansenistischen Streites ist S. 39 Reuchlins Geschichte
von Port-Royal übergangen. Die Ansührung der für die
Geschichte der Theologie des vorigen Jahrhunderts so lehrreichen Liographien, die des vielseitig durchgebildeten und

#### Borrede.

hell blidenben von Ammon, beffen "Lichtbild" wir einem Ungenannten verbanken, und bie bes Seibelberger Paulus von Reichlin. Melbegg, hat ber Herausgeber auf biese Stelle verspart, um nicht burch Nachtrage bieser Art im Buche selber die Granzen zu überschreiten, welche ber selige Berfasser ohne Zweisel absichtsvoll inne zu halten bestissen war.

Ilfelb am harz, ben 22. Juli 1857.

D. Redepenning.

## Inhalt.

## Dierte Periode.

Bon ber Reformation bis auf unsere Beiten.

3meiter Abschnitt.

Bom weftphalischen Frieden bis zu bem Parifer Frieden. 1648-1814.

### Erfte Abtheilung.

## Gefchichte ber Philosophie in ihrem Berhältniß zum Christenthum.

| §.         | 1. | Ginleitung: Fruhere heimliche Feinde bes Chriften=  |    |
|------------|----|-----------------------------------------------------|----|
|            |    | thume                                               | 2  |
| §.         | 2. | Philosophie bes 17. Jahrhunderts und ihr Berhaltnis |    |
|            |    | zur Theologie                                       | 3  |
| §.         | 3. | Feinde bes Chriftenthums in England                 | 6  |
| §.         | 4. | Freibenter in Frantreich                            | 11 |
| <b>S</b> . | 5. | Fortfetung                                          | 14 |
| j.         | 6. | Feinde bes Chriftenthums in Deutschland             | 21 |

| XXX            | VI Inhalt.                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| §. 7.          | Entstehung einer befferen Philosophie unter ben Protes fanten                    |
| §. 8.          | Fortfegung                                                                       |
|                | Zweite Abtheilung.                                                               |
|                | Geschichte ber katholischen Rirche.                                              |
|                | Cap. 1.                                                                          |
| (              | Beschichte ber kirchlichen Streitigkeiten in Frankreich.                         |
| · <b>§.</b> 9. | Janseniftische Streitigkeiten                                                    |
| §. 10.         | Lubwigs XIV. Streitigfeiten mit ben Papften 41                                   |
| §. 11.         | Quietismus                                                                       |
| §. 12.         | Fortfegung ber Janfeniftischen Streitigkeiten 47                                 |
| §. 13.         | Janfeniftifche Rirche in ben Rieberlanben — 56                                   |
|                | <b>Cap.</b> 2.                                                                   |
| G              | beschichte des Jesuitenordens bis zu seiner Aufhebung.                           |
| §. 14.         | Lage bes Orbens in Europa mahrend bes 17. Jahrh — 58                             |
| §. 15.         | Miffioneftreitigkeiten bee Orbene in China u. Malabar - 61                       |
| §. 16.         | Jesuitenstaat in Paraguan, Bertreibung ber Jesuiten aus mehreren ganbern 66      |
| §· 17.         | Gangliche Aufhebung bes Orbens u. weitere Schickfale beffelben                   |
|                | <b>Cap.</b> 3.                                                                   |
| ß              | eschichte ber kirchlichen Reformen in Deutschland unter                          |
|                | Joseph II.                                                                       |
| §. 18.         | Borbereitung berfelben burch Febronius                                           |
| §. 19.         | Josephs II. Reformationen                                                        |
| §. 20.         | Beschwerben der deutschen Erzbischöfe gegen ben Papft und ihre Punctation zu Ems |
| §. 21.         | Reformationen in Toscana                                                         |

## Cap. 4.

## Periode der frangösischen Revolution.

| §. 22.                               | Beginn berfelben. Berordnungen ber Nationalver= fammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>§. 23</b> .                       | Fortgang der Revolution. Nationalconvent und Dis rectorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| §. 24.                               | Politische Berhaltniffe des Papstes mit ber frangosts schen Republik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| §. 25.                               | Bieberherftellung ber tatholifchen Rirche in Frankreich - 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| §. 26.                               | Berhaltniffe b. Papftes ju bem neuen Raifer Rapoleon I 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| §. 27.                               | Schickfale ber beutsch=tatholischen Rirche in biefer Beit - 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| §. 28.                               | Schicksale anderer gandesfirchen in biefer Beit 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                      | Cap. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Charchi                              | chte ber theologischen Bissenschaften in ber katholischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Ge luji                              | wie der ihediogischen Willenschaften in der inthotischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| et iu):                              | Rirche in diesem Zeitraume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| §. 29.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                      | Rirche in diesem Zeitraume.<br>Bluthe berfelben in Frankreich bis dur Mitte bes 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| §. 29.                               | Rirche in diesem Zeitraume.<br>Blüthe berselben in Frankreich bis dur Mitte bes 18.<br>Jahrhunderts. — Kirchengeschichte — 125<br>Fortsetung. Bearbeitung ber übrigen theologischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| §. 29.<br>§. 30.                     | Rirche in diesem Zeitraume.  Blüthe berselben in Frankreich bis zur Mitte bes 18.  Tahrhunderts. — Kirchengeschichte — 125 Fortsetzung. Bearbeitung der übrigen theologischen Biffenschaften in Frankreich — 131 Fortsetzung. Ereignisse in Frankreich, welche dem Stu-                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| §. 29.<br>§. 30.<br>§. 31.           | Rirche in diesem Zeitraume.  Blüthe berselben in Frankreich bis zur Mitte bes 18.  Tahrhunderts. — Kirchengeschichte — 125 Fortsetung. Bearbeitung der übrigen theologischen Biffenschaften in Frankreich — 131 Fortsetung. Ereignisse in Frankreich, welche dem Stuzdium der theologischen Wiffenschaften ungunstig waren — 137 Theologische Wiffenschaften in Italien — 142                                                                                                           |  |  |  |
| §. 29.<br>§. 30.<br>§. 31.<br>§. 32. | Rirche in diesem Zeitraume.  Blüthe berselben in Frankreich bis zur Mitte bes 18.  Tahrhunderts. — Kirchengeschichte — 125 Fortsetung. Bearbeitung der übrigen theologischen Biffenschaften in Frankreich — 131 Fortsetung. Ereignisse in Frankreich, welche dem Stuzdium der theologischen Wiffenschaften ungünstig waren — 137 Theologische Wiffenschaften in Italien — 142                                                                                                           |  |  |  |
| §. 29.<br>§. 30.<br>§. 31.<br>§. 32. | Rirche in diesem Zeitraume.  Blüthe berselben in Frankreich bis zur Mitte bes 18.  Jahrhunderts. — Kirchengeschichte — 125 Fortsehung. Bearbeitung der übrigen theologischen Wissenschaften in Frankreich — 131 Fortsehung. Ereignisse in Frankreich, welche dem Stuzbium der theologischen Wissenschaften ungünstig waren — 137 Theologische Wissenschaften in Italien — 142 Theologische Wissenschaften in dem kath. Deutschlande in der zweiten hälfte des 17. und der ersten hälfte |  |  |  |

### Inhalt.

## Dritte Abtheilung.

### Beschichte ber lutherischen Rirche.

### Cap. 1.

### Innere Geschichte berfelben.

### Erfter Abschnitt.

| Ð          | eriod       | e der califfinischen und der spincrefistischen Streitigkeiten.                                                                                                |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> . | 36.         | Anfang berfelben                                                                                                                                              |
| §.         | 37.         | Gefcichte bes Streites felbft                                                                                                                                 |
| §.         | <b>3</b> 8. | Folgen des syncretistischen Streites für das Berhältnis<br>der lutherischen und resormirten Kirche — 175                                                      |
| §.         | <b>39.</b>  | uebertritt mehrerer Lutheraner jur tatholischen Rirche als Folge bes spncretiftischen Streites                                                                |
| §.         | <b>40</b> . | Spatere Rachwirkungen ber calirtinischen Grunbfage.                                                                                                           |
|            |             | 1. Friedensunterhandlungen bes Spinola und Boffuet mit Molanus und Leibnig                                                                                    |
| ,          |             | 2. Uebertritt ber braunschweigischen Prinzessin Christine Elisabeth und ihres Großvaters bes regierens ben herzogs Anton Ulrich zur katholischen Kirche — 183 |
| §.         | 41.         | Andere bebeutende Theologen ber lutherischen Rirche in biefer Zeit                                                                                            |
|            |             | 3weiter Abschnitt.                                                                                                                                            |
|            | Vo          | m Anfange ber Pietistischen Streitigkeiten bis 1760.                                                                                                          |
| §.         | 42.         | Anfang bes Streites                                                                                                                                           |
| §.         | 43.         | Characteriftit ber Pietiften. — Borwfirfe, welche ihnen von ben Orthodoren gemacht wurben — 193                                                               |
| §.         | 44.         | Schwärmer in ber lutherischen Rirche und ihr Berhalt=<br>niß zu ben Pietiften                                                                                 |
| §.         | 45.         | Bornehmfte Anhanger und Gegner ber Spenerschen Schule                                                                                                         |

|            |             | Inhalt.                                                                                                | XXXIX         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| •          | 46.<br>47.  | Gemäßigtere Theologen in ber lutherifchen Rirche Bereinigungsversuche zwischen ber reformirten und lu- |               |
| _          |             | therischen Kirche                                                                                      | <b>— 209</b>  |
| <b>Ş.</b>  | 48.         | Entstehung ber herrnhuter ober ber Brubergemeinbe .                                                    | <b>– 213</b>  |
|            |             | Dritter Abschnitt.<br>Periode der neuern Theologie von 1760—1814                                       |               |
|            |             |                                                                                                        | ,             |
|            |             | <b>Cap.</b> 1.                                                                                         |               |
|            |             | Die Entwicklung ber neueren Theologie.                                                                 |               |
| §.         | 49.         | Borbereitungen gu berfelben                                                                            | <b>— 222</b>  |
| §.         | <b>50.</b>  | Semler. Dichaelis. Ernefti                                                                             | - 225         |
| §.         | 51.         | Sang ber theologifchen Aufklarung                                                                      | <b>— 229</b>  |
| §.         | 52.         | Fortfegung                                                                                             | <b>— 234</b>  |
| §.         | <b>53.</b>  | Fortfegung                                                                                             | <b>— 237</b>  |
| ş.         | 54.         | Bearbeitung ber übrigen theologischen Biffenschaften .                                                 | <b>— 242</b>  |
|            |             | Anhang.                                                                                                |               |
|            |             | Swebenborgianer                                                                                        | - 245         |
|            |             |                                                                                                        |               |
|            |             | <b>Cap. 2.</b>                                                                                         |               |
|            | •           | Leußere Geschichte ber Protestanten in Deutschlas                                                      | ıb.           |
| §.         | <b>5</b> 5. | Berfolgungen berfelben in ber Pfalz                                                                    | <b>— 247</b>  |
| §.         | <b>56</b> . | In Salzburg                                                                                            | <b>— 24</b> 9 |
| <b>§</b> . | 57.         | In ben öfterreichischen ganbern                                                                        | <b>— 251</b>  |
|            |             | Bierte Abtheilung.                                                                                     |               |
|            |             | Geschichte ber reformirten Rirchen in England.                                                         |               |
| §.         | <b>5</b> 8. | Politische Stellung ber Parteien                                                                       | <b> 254</b>   |
|            | 59.         | Entstehung ber Quater                                                                                  | <b> 25</b> 6  |
|            | 60.         | Methobisten                                                                                            | <b>– 260</b>  |
| •          | 61.         | Theologische Gelehrfamteit in England                                                                  | <b>— 264</b>  |
| _          |             |                                                                                                        |               |

### Inhalt

## Fünfte Abtheilung.

## Geschichte ber reformirten Rirchen in Frankreich, Solland und ber Schweiz.

| §. 62.         | Aeußere Schicksale ber Reformirten in Frankreich                        | S. 272        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| §. 63.         | Geschichte ber Theologie in ber frangösisch reformirten Kirche          | - 277         |
| §. 64.         | Geschichte ber Theologie in ber hollanbischen reformire ten Rirche      | <b>— 2</b> 81 |
| §. <b>65</b> . | Geschichte ber Theologie in ber schweizerischen reformir-<br>ten Kirche | <b> 288</b>   |

## Vierte Periode.

Bon ber Reformation bis auf unsere Beiten.

### 3weiter Abschnitt.

Wom westphälischen Frieden bis zu dem Parifer Frieden.

1648 – 1814.

#### Quellen.

Acta historico-ecclesiastica. Weimar 1736—90 in 3 Folgen zusammen 49 Bbe 8. — Reueste Religionsgeschichte unter Walchs und Plancks Aussicht. Lemgo 1771—93. 12 Theile 8. — Pente's Archio für die neueste Kirchengeschichte, Weimar 1794—99 6 Bbe. mit einigen Fortsetzungen.

#### Bearbeitungen.

Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts von v. Einem. 2 Bbe. Leipzig 1782. — Schlegel's Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts. Peilbronn 3 Theile 1784—96. — hente's Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts vollendet von Bater. 4 Theile. (5. bis 8. Theil ber Kirchengeschichte). 1802—1820. —

Mémoires pour servir à l'histoire ecclés. pendant le 18ième siècle. Paris 1815—16. 2de édit. 4 Tomes.

Schloffer, bie Geschichte bes 18. Jahrhunderts in gebrängter Uebersicht mit steter Beziehung auf die völlige Beranderung ber Denkund Regierungsweise am Ende desselben. 2 Theile. Deidelberg 1823.

### Erfte Abtheilung.

Geschichte ber Philosophie in ihrem Berhältniß zum Chriftenthum.

#### §. 1.

Einleitung. Frühere heimliche Zeinbe bes Chriftenthums.

Die Wieberherstellung ber alten Literatur feit bem 15ten Sahrhundert eröffnete ben Gelehrten fo viele Bulfemittel gur Prufung bes bestehenden firchlichen Spftems, und ichloß ihnen babei fo manche andere Unfichten über bie Gegenftande ber Religion auf, daß man sich nicht wundern tann, wenn badurch viele gegen bas Chriftenthum überhaupt, welches fie mit bem berrschenden dogmatischen Syftem für baffelbe anzusehen gewohnt maren, eingenommen murden. Der Sag, ben fie gegen bie scholastisch = aristotelische Philosophie begten, pflanzte sich auch auf die scholastische Theologie und so auf das Christenthum fort, und die Theologen rechtfertigten fie baburch gemifferma-Ben, baß fie fur ben Scholafticismus eben fo tampften, als fen er bas Chriftenthum felbft. Dazu tam endlich noch, bag fich die neue Liebe für bas Alterthum febr naturlich auch auf alle Meinungen der großen Manner bes Alterthums übertrug, und fo auch auf manche Meinungen berfelben über Religion. Bon bem vielen Bortrefflichen, mas man bei ben Alten fand. wurde man fo hingeriffen, bag man alles, mas fie nur gebacht und gesagt hatten, für unübertrefflich hielt: und fo entstand jest bei vielen sclavisches und blindes Nachfolgen ber Alten, wie bei bem Bolte blinder Glaube an bie Rirche berrichte. Dieß zeigte fich ichon im 15. und noch mehr im 16. Jahrhundert in Italien, selbst am papstlichen Sofe, und bie meiften Freunde bes Alterthums begten theils über Begenstände des Chriftenthums freiere Meinungen, theils maren fie Feinde ber driftlichen Religion, theils heimliche Atheisten.

Strenge ber Inquisition verhinderte es, daß von folchen Grunds fägen nicht viel öffentlich verlauten durfte, und daß das Bolk nichts davon erfuhr. Sie nöthigte jene Feinde der chriftlichen Religion heimlich zu bleiben und außerlich sich streng zur kathoslischen Kirche zu halten. Deffen ungeachtet traten doch einzelne in Schriften mit merkwürdigen Leußerungen hervor.

So Petrus Pomponatius, welcher zu Padua und zu Bologna Philosophie lehrte (+1526), und die Zweifelsucht ber Afabemiker auch gegen Religionsmahrheiten, gegen Unfterblich: keit der Seele, die Borsehung Gottes und andere Wahr= heiten bes Christenthums richtete. Er rettete fich von ben Berfolgungen ber Inquisition nur badurch, daß er philosophische und theologische Bahrheiten unterschied, und vorgab, nur bie Bernunft konne bergleichen nicht erweisen, er unterwerfe fich bagegen in allem bem Glauben ber Rirche. Mus feiner Schule gingen aber noch viele andere Philosophen bervor, welche ähnliche gefährliche Gabe lehrten. Much magte es Rifolaus Macchia= vell, Secretair der Republik Floreng († 1530), in feiner Unweis fung gur Regierungstunft (il principe), welche bie Grunbfage einer vollendeten Despotie aufftellte, auch die Religion und ben Glauben ber Unterthanen gang von dem Willen des Landes: berrn abhangig ju machen. Joh. Bobinus, ein Doctor ber Rechte zu Toulouse (+ 1596), hinterließ im Manuscript, welches vielfältig verbreitet murbe, ein Gefprach zwischen einem Juben, Muhamebaner, Beiben, Ratholifen, Lutheraner, Reformirten und Naturalisten (colloquium heptaplomeres), in welchem bas Chriftenthum allen andern Religionen nachgesett wurde 1).

#### §. 2.

Philosophie bes 17. Zahrhunberts und ihr Berhältniß zur Theologie.

Aehnliche Erscheinungen von heimlichen Feinden des Chrisftenthums, welche jum Theil mannichfachem Aberglauben andes

<sup>1)</sup> heptaplomeres bes 3oh. Bobinus von Guhrauer. Berl. 1841.

berer Art, besonders ber Astrologie und Zauberei ergeben maren, zeigen sich auch im 17. Jahrhundert in katholischen Kändern und besonders in Italien.

Im 17. Jahrhundert war es fehr gewöhnlich, daß Fürsften und andere vornehme Personen eigne Hofastrologen hielsten: die Meisten gründeten aber ihre Aftrologie darauf, daß sie sich die Welt als einen Mechanismus dachten, welcher ohne Dazwischenkunft der Gottheit nach gewissen Gesetzen sich fortsbewege.

Indeß alle diese Einzelheiten hatten weder auf die Theologie noch auf ben Bolksglauben irgend einen Ginfluß. Theologen sowohl in ben katholischen als in ben evangelischen Rirchen hielten an der ariffotelischen Philosophie, von welcher bas gange Spftem einmal burchbrungen mar, fest, und betrach: teten jeden Biderspruch gegen dieselbe und jeden Bersuch einer felbstftandigen Philosophie als eine Abweichung von der kirchli= den Rechtgläubigkeit, und als Feindschaft gegen bas Chriften: thum. Dieg war icon im 16. Jahrhundert bas Schicksal mehrerer Philosophen gewesen und murbe auch im 17. Jahr= hundert das Loos des ausgezeichnetsten Philosophen diefer Beit, Renatus Cartefius (René des Cartes) 1). Er mar aus ber Proving Tourraine gebürtig, that unter mehreren Truppen Rriegsbienste, lebte bann langere Beit in Solland, gab bier die meisten seiner philosophischen und mathematischen Schriften beraus, und ging endlich zu ber Königin Christina von Schweden, farb aber bald barauf zu Stockholm 1650.

Da ihn die vorhandenen Philosophien nicht befriedigten, bes sonders weil sie stets von Sägen ausgingen, welche ihm noch bes Beweises bedürftig zu seyn schienen: so fing er mit dem Zweifel an aller Realität außer ihm sein Philosophiren an. Ihm

<sup>1)</sup> Cartefius und seine Gegner von C. G. hod. Wien 1835. Dess cartes und Spinoza von C. Schaarschmidt. Bonn 1850 (G. G. A. 1851 Marz S. 401.)

blieb nichts Gewisses als sein Denken, und nur dieses war ihm der Beweiß seiner Existenz (cogito, ergo sum). Dieses Denken muß aber eine Ursache haben, und so schließt er auf eine absolute Ursach, die Quelle aller Realität der Ibeen — auf Gott. Nun kommt er auf die Ibee des vollkommensten Besens, und da dazu die Bahrhaftigkeit Gottes gehört, so folgert er daraus auch die Realität der Dinge außer uns. Denn Gott würde uns ja mit unsern Ideen täuschen, wenn sie nicht real wären. Dieses System wurde, besonders von den Cartesiaenern, noch dahin sortgeführt, daß sie auch eine Wirksamkeit Gottes vermittelst der Geschöpfe in solcher Ausdehnung behaupteten, daß die ganze Welt dadurch zu einer Maschine wurde, deren Bewegung allein von Gott abhing, wodurch denn natürzlich alle sittliche Freiheit der Menschen ausgehoben wurde.

In Frankreich und Holland fand Cartesius viele Anhansger, befonders unter den Jansenisten, weil deren Prabestinationstheorie in dieser Philosophie eine Stüge fand, mahrend die Jesuiten heftige Feinde berselben waren. Auch unter den Resormirten in Holland waren viele für Cartesius, wurden aber beshalb von andern reformirten Theologen angeseindet.

Noch weit gefährlicher für Religion und Christenthum erschien aber die Philosophie des Benedictus Spinoza, eines geborenen Juden (geb. zu Amsterdam 1632), der aber wegen seiner Meinungen von den Juden mit dem Banne belegt wurde, und von da an nur unter Christen lebte ohne sich doch tausen zu lassen. Er starb im Haag 1677. — Sein System ist ein vollsommener Pantheismus. Da er nicht zugeben zu können meint, daß eine Substanz eine andere schaffen könne: so giebt es ihm überhaupt nur Eins, und dieß ist Sott. Alle die einzelnen Dinge sind nur Modisicationen des einen göttlichen Wesens. Alle Freiheit des Menschen wird badurch aufgehoben: denn durch alle Einzelwesen handelt nur die Sottheit, sie has ben für sich keine Selbstsänigkeit und Willensfreiheit. Sott

selbst aber handelt nach den Gefetzen seiner Ratur, und hat bemnach auch keinen freien Willen. So wurde das ganze All in eine Maschine verwandelt, welche nach gewissen Gefetzen in Thätigkeit sen. — Spinozas System wurde lange als reinner Atheismus ausgeschrieen. Wenn es aber auch diesen Borwurf nicht verdiente, so ist es doch nicht zu verkennen, daß es theils auf sehr willkürlichen Sätzen beruht, theils praktisch eben so gefährlich werden kann als Atheismus.

#### §. 3.

#### Feinde bes Chriftenthums in England.

Iohann Beland's Abrif ber vornehmften beiftischen Schriften, welche in England bekannt geworben find. Aus bem Engl. Hannover 1755.

3 Bbe. 8. — Lechler's Geschichte bes engl. Deismus. Stutts gart und Tübingen 1841.

Jene Philosophen hatten noch keine directe Angriffe ges gen das Christenthum gewagt. So sehr auch die Resultate ihrer Philosophien demselben zu widersprechen schienen, so hatten sie doch von dem Standpunkte ihrer Philosophie aus nicht über das Christenthum geurtheilt. Die ersten offenen Feinde des Christenthums traten in England auf zu der Beit, wo unter Carl I. die kirchlichen Parteien dieses Landes mit der größten Heftigkeit gegen einander kämpften, und wo dann neben denselben immer neue kirchliche Gesellschaften entstanden.

Diefe Beitereignisse, welche auf den burgerlichen Bustand Englands so unvortheilhaft einwirkten, leiteten Manche zu Anssichten, welche für das Christenthum überhaupt ungunstig waren. Indem sie sich aus dem Parteienkampse erhoben, und anfangs die Streitpunkte der kirchlichen Parteien als unbedeuztend zu betrachten anfingen, wurden sie nicht selten verleitet, überhaupt alles Positive des Christenthums zu verwerfen und bie natürliche Religion allein als gewiß und genügend anzus

sehen. Ihre Abneigung gegen bas positive Christenthum murbe noch baburch erhöht, baß fie basselbe als die Quelle aller ber Unruhen und Entzweiungen betrachteten, burch welche England schon so lange zerriffen worden war.

Sie nahmen ben Ramen Deiften an, in ber Bebeutung Betenner Gines Gottes, murben aber auch Raturaliften, gu= erft von Gisbert Boëtius, genannt, infofern fie blos eine natürliche Ertenntniß Gottes gelten ließen, und alle Offenbarung verwarfen. Auch ließen sich in bem langen Parlamente schon einzelne Stimmen hören, welche forberten, bag man ben reis nen Deismus zur öffentlichen Religion erklaren, und bamit allen ungludlichen Streitigkeiten, welche Reich und Rirche feit langen Beiten gerriffen hatten, ein Enbe machen folle. Richtung murbe in England besonders befördert an bem Sofe Carls II., bes üppigften und verdorbenften feiner Beit, mo bie gröbften Wollufte fich mit Gleichgültigkeit und Spott gegen alle Religion verbanden, und fo ging hier nicht felten auch ein leichtfinniger Atheismus aus jenem Deismus hervor. Die Dent = und Preffreiheit in England ift die Urfache, wodurch biese bem Christenthume feindseligen Richtungen sich tief bis ins 18. Sahrhundert forterhielten. Unter ber großen Babl ber englischen Deiften find Folgende besonders merkwürdig.

Eduard Herbert, Baron von Cherbury, Staatsbeamter am Hofe Jacobs 1., nachher aber auf Seiten des Parlaments gegen Carl 1. † 1648 1). In seinen Schriften bringt er
als auf das Wesentliche aller Religion auf fünf Bahrheiten. "Es
ist ein Gott — dieser muß angebetet werden — die beste Berehrung desselben ist Tugend — Sünden werden durch Reue
ausgefühnt — es gibt Belohnungen und Strafen nach diesem
Leben." Den Werth aller vorhandenen Religionen will er
danach beurtheilt wissen, je nachdem sie diese Wahrheiten
mehr ober minder beutlich aussprechen. Alle übrige positive

<sup>1)</sup> Berber X, 121.

Lehren aller Religionen und auch bes Chriftenthums, welche fich auf eine befondere Offenbarung flügen, halt er fur ungewiß, schätt aber bas Chriftenthum, infofern es jene Sage in fich faßt.

Herbert war sonst ein religiöser tugenbhafter Mann, ber also nicht eigentlich Feind bes Christenthums genannt zu wers ben verdient, sondern immer hohe Achtung gegen dasselbe zeigte, wenn er auch nicht alles glauben zu können meinte, was das damalige Christenthum ihm barbot.

Dagegen verdient Thomas Sobbes ben Namen eines eigentlichen Feindes des Chriftenthums. Geboren ju Malmesbury 1588, studirte er in Orford besonders Philosophie, Phyfit und Mathematit, mar mabrend ber Unruben ein eifriger Royalift, hielt fich beshalb lange Beit außerhalb Englands auf und unterrichtete in Paris ben vertriebenen Sohn Carls 1. Nachher lebte er unter ber Regierung beffelben, Carle II., als Privatmann, und erwarb fich als philosophischer Schriftsteller großen Ruf + 1679. Seine Philosophie ift ein Gemisch von Stepfis und Materialismus. Er zweifelt an allem, traut nur feinen Ginnen und halt nur bas Materielle fur wirklich. Die Religion beruht nach ihm blos auf subjectiven Borftellungen, benn bas Dbjective berfelben liegt über bie Sphare bes menfchlichen Geiftes unerreichbar weit hinaus. Naturlich kann baber bie Achtung, welche er vor ber bestehenden Religion ju haben vorgiebt, nicht febr tief gegrundet fenn. Befonders zeigt fich bieß auch barin, baß er bie gange Religion von bem ganbes: herrn abhängig machte. Durch bie burgerlichen Unruhen in England wurde Sobbes nämlich babin geleitet, eine unum: schränkte Macht ber Ronige als die beste Regierungsform ju betrachten. Go ordnete er bem gandesherrn auch die Religion unter, und legte ihm bas Recht bei, ben öffentlichen Gottes: bienst nach Gutbefinden zu bestimmen 1).

<sup>1)</sup> Lechler bas theologisch politische Spftem von hobbes in ber evangel. Tübinger Beitschrift für Theologie. Jahrg. 1840 heft: 1, S. 3.

Sobbes, ber als Gelehrter und Philosoph fehr vielen Ginbrud machte, hat ungemein viel-bazu gewirkt, 3meifel gegen Religion überhaupt und gegen Chriftenthum insbesondere, und fomit Geringschätzung beffelben in England besonders in den bobern Claffen bervorzubringen. Un Carl II. Sofe burfte nicht nur ein Graf von Rochefter offen über Religion fpotten. sondern ber Graf Chaftesburn (+ 1713), ungeachtet er mehr philosophische Bilbung hatte, magte feine Spottereien gegen bas Chriftenthum mit bem Sage zu entschuldigen, bag ber Spott ein Probierftein ber Bahrheit fen, und bag alle Dinge, welche lächerlich gemacht werben könnten, falsch sepen 1). Auch nachher fanden fich immer Gelehrte und Philosophen, welche biefe Dy: position gegen das Christenthum fortsetten. Während es bis babin nur auf philosophischem Bege angegriffen mar, fing man nun auch an, die hiftorischen Grunde beffelben zu unter-Dieg geschah zuerft von Johann Toland. Geburt ein katholischer Irlander, trat er schon fruh gur reformirten Rirche über, und ließ bann eine Reihe von Schriften erfcbeinen, welche bem Chriftenthume gegenüber bie naturliche Religion erheben follten (+ 1722). Er zog zuerft die Mecht= beit ber Bücher bes R. T. in Zweifel und theilte bann in feiner Schrift Nazarenus 1718 ein Evangelium bes Apostels Bar: nabas, welches unter ben Muhamedanern herumging, als das ächte Evangelium Jefu mit, in welchem die Lehre ber alteften Chriften, ber Nagarener und Chioniten, enthalten fen.

Mit ihm vorzüglich beginnt nun eine lange Reihe von Angriffen gegen das Historische im Christenthume, um dadurch ben reinen Deismus zu vertheidigen. Es kam in England damit so weit, daß sogar ein Buchdrucker Johann Sive zu London in seinem Testamente einen Preis für jährliche Predigeten wider das Christenthum aussetze.

So griff fun Anton Collins, Schatmeifter ber Graf-

<sup>1)</sup> perbers 23. IX 182.

schaft Effer († 1729), vorzüglich ben Beweis für bas Chriften= thum, welcher aus ben Beiffagungen bes A. Testaments ent= nommen war, an.

Thomas Woolston lebte zu Cambridge, ftarb in bem Schuldgefängniffe 1733. — Er griff die Bunder Jesu an, und zeigte theils wie unwahrscheinlich bieselben sepen, theils wie wenig sie die Wahrheit von Lehren beweisen könnten.

Matthaeus Linbal, ein Rechtsgelehrter († 1733), sah in bem Christenthum nur eine neue Bekanntmachung ber natürlichen Religion, und behauptete, baß alle sogenannte übernatürliche Wahrheiten nur Ersindungen des Priesterbetrugs seyen. Daher eiserte er gegen alle Priesterherrschaft in der Kirche und wollte diese nur als eine bürgerliche Anstalt bestrachtet wissen.

Thomas Morgan, früher Prediger einer presbyterianischen Gemeinde († 1743), Thomas Chubb, Lichterzieher zu Salisburn († 1747), Lord Bolingbroke († 1751) zeichs nen sich nachher unter den Deisten aus, indem sie die alten Gründe gegen unmittelbare Offenbarungen und gegen das Christenthum fast nur in neuen Formen wiederholen.

Unter ben neuesten Gegnern ift ber berühmte Geschichts schreiber Englands David hume, ein Schotte von Geburt, ber bedeutenoste († 1776 1). Als Steptiker erschütterte er übers haupt alle Gewißheit ber menschlichen Erkenntniß, selbst ber natürlichen Religion: bann bestritt er aber vorzüglich die Buverlässigfeit ber Bunder, und den Beweiß, welchen man von benselben für die Bahrheit einer Religion entnehmen könne.

England war auch bas erste Eand, wo von einer Gesellschaft ber erste Bersuch gemacht wurde, einen blos beistischen Sotztesbienst unter sich einzusuhren, und so sich ganz von dem Christenthume loszusagen. Buerst eröffnete David Billiams 1776 einen solchen natürlichen Gottesbienst, welcher aber balb

<sup>1)</sup> Davidis Humei de vita sua acta liber, (Ann. liter. Helmst. anno 1788. vol. I. p. 3.)

wieder aufhörte. Als mährend der französischen Revolution in Frankreich ein naturalistischer Gottesdienst eröffnet wurde, fand derselbe auch in England Nachahmung, ohne daß auch dieser sich länger erhalten hätte. Der lette Engländer, welcher als Deist Aussehen gemacht hat, war Thomas Panne. Bährend der Revolution begab sich derselbe nach Frankreich, wurde Mitglied des Nationalconvents und versaßte in dieser Zeit eine Reihe von Schriften gegen das Christenthum, welche eben so sehr den auffallendsten Mangel an historischen Kenntnissen und philosophische Seichtigkeit verriethen, als sie durch ihre entsscheidende Sprache zu jener Zeit Eindruck machten.

# §. 4.

# Freibenter in Frantreich.

Die Richtung zum Stepticismus, welche die Philosophie im 17. Jahrhundert immer mehr einschlug, dieses Bezweiseln aller Erfahrungs: und selbst aller Vernunfterkenntniß, konnte nicht anders als der Religion sehr nachtheilig werden; es mußte allen religiösen Glauben zerstören. Zwar glaubte der bezrühmte französische Bischof Peter Daniel Huetius († 1721), welcher sich immer mehr dem entschiedensten Stepticismus überließ, gerade dadurch der katholischen Lehre am meisten zu nügen, daß er diese Zweiselsucht verbreitete 1). Er glaubte nämlich, je mehr die Menschen überzeugt würden, daß alle ihre Vernunfterkenntnisse ungewiß seyen, desto eher würden sie sich dem Kirchenglauben in die Arme wersen, ohne es je zu wagen, denselben der Prüfung der Vernunft zu unterwerzsen. Dieselbe Absicht hatte der französische Sesuit Johann

<sup>&#</sup>x27;) So ichon hieronymus birnhaym, Generalvicar ber Pramons ftratenfer in Prag + 1679 Erich Encyclop. Sect. II. Th. 8. S. 384.

Chr. Bartholmes ber Stepticismus bes P. D. huetius in ben Strafburger Beitragen gu b. theologischen Biffenschaften II, 1.

Harbuin († 1729), indem er ben historischen Stepticismus bis zu den abgeschmacktesten Behauptungen übertrieb. Nach ihm sollten alle Schriften des Alterthums, die des Cicero, Plinius, Virgil und Horaz ausgenommen, unächt und von Betrügern im 13. Jahrhundert untergeschoben seyn. Eben so die Schriften der meisten Kirchenväter. Endlich erklärte er die lateinische Bulgate für den Grundtert des N. Testaments und den griechischen Text nur für eine misrathene Uebersetzung aus dem Lateinischen. So wollte er alle historische Quellen, aus denen Gründe gegen das katholische Kirchenspstem entlehnt werden könnten, wegschaffen, um auf den Trümmern alles historischen Glaubens den Glauben an die Kirche besto sessen gründen 1).

Indeg alle Berfuche die Bernunfterkenntnig fowohl als ben hiftorischen Glauben als ungewiß barguftellen, mußte nfür ben Rirchenglauben felbst unvortheilhaft fenn. Denn auch bie tatholische Rirche will ja ihre Autorität nicht auf ihre Gestal: tung in ber Gegenwart grunden, sondern auf gewiffe histori: fche Sate, welche auf historischem Bege erwiesen werden Wenn bie gange Geschichte ungewiß gemacht wird, müffen. fo kann naturlich auch biefem hiftorischen Beweise keine gro-Bere Gewißheit beigelegt werden. Wird aber alle Bernunft: erkenntnig bezweifelt, so ift eben badurch auch jeder Beweis für eine Offenbarung unmöglich gemacht. Denn jede Offen: barung fest schon einige Bernunfterkenntniffe als gewiß vor= aus, namentlich die gewiffe Ueberzeugung von Gott. kann nicht erft burch Offenbarung gegeben werben, benn hatte ber Mensch sie nicht schon in sich, so mußte er ja jede Offen= barung bezweifeln und fur mögliche Zauschung halten.

Obgleich biefe Wendung des Stepticismus jum Bortheile ber Offenbarung und des Rirchenglaubens befonders in der

<sup>1)</sup> Bergl. Bibliothèque raisonnée des ouvrages de l'Europe. T. I. Art. VI. p. 71. (Deyling abservatt. miscellan. T. I. p. 339.)

katholischen Kirche häufig gebraucht ist, so ist doch augensscheinlich, wie wenig derselbe streng durchgeführt dem Glauben gunftig seyn kann. Er wurde es stets nur bei solchen, welche durch den blendenden Schein der Zweifel in aller ihrer Erstenntniß irre gemacht, in einer Art von Berzweislung etwas Festes suchten, und nun dieses in der Kirche annahmen ohne nach denselben Grundsähen auch dieses zu prüfen. Froh beruhigt zu seyn, täuschten sie sich gern mit diesem Scheine von Festigkeit und Gewisheit.

Unverkennbarer als bei diesen katholischen Schriftstellern erschien ber Stepticismus in feiner Gefährlichkeit bei bem berühm= ten Peter Banle 1). Er mar ein frangofischer Reformirter, wurde als Jungling von den Jesuiten verleitet katholisch ju merben, trat aber balb barauf zu ber reformirten Rirche zu= rud, mar eine Zeitlang Professor ber Philosophie zu Gedan, bis diese Universität von Ludwig XIV. aufgehoben murde, und erhielt bann ben Behrftuhl ber Philosophie und Geschichte am Symnasium zu Rotterdam. Dieses Umt wurde ihm aber megen ber gefährlichen Lehren, welche er in seinen Schriften vortrug, genommen (1693), und er farb ale Privatmann 1706. In feinen erften Schriften bekampfte Baple vorzüglich zwei damals herrschende Beitfehler, den Aberglauben und ben Religionszwang. Gegen ben ersten zu schreiben, gab ihm ein Romet Unlaß, welcher damals allgemeine Furcht erregte: jur Bekampfung bes Religionszwangs die unglude: lichen Schicksale ber Protestanten in Frankreich. Aber burch eben diefe Schriften jog er fich ben Bormurf bes Step= ticismus und Atheismus zu. Er fuchte zu beweisen, bag Aberglaube schlimmer fen als Atheismus, und dag überhaupt Die Beweise für das Dasenn Gottes nicht haltbar sepen. eben biefen Grundfagen verdammte er auch allen Religions= zwang beshalb, weil mahre und falfche Erkenntnig theils burch

<sup>&#</sup>x27;) herbers Berte IX, 94. Strauß Glaubenslehre I, 325. Feuerbach's Pierre Baple.

keine sichere Merkmale unterschieden, theils aber den Menschen weder zum Berdienste noch zur Schuld angerechnet werden könnten. Sein Hauptwerk war sein Dictionnaire distorique et critique 1), eine Sammlung von Abhandlungen über historisch merkwürdige Personen, welche allerdings sehr schätzbare Untersuchungen enthält, sich aber auch eben so sehr durch einen übertriebenen sowohl philosophischen als historischen Skepticismus auszeichnet. Auch er nimmt hier die Miene an, als ob nach seiner Ansicht da, wo Bernunft und Glaube in Widerstreit träten, jene sich unter den Sehorsam des Glaubens demüthigen musse: indes war dieß bei ihm unstreitig nicht rechter Ernst, und sein Zweck war wohl nur, die Bernunftwidrigkeit des dogmatischen Systems ins Licht zu sehen.

# §. 5. Fortsegung.

Ludwig XIV. prächtiger und üppiger Hof, wie er Sittenlosigkeit um sich verbreitete, beförderte eben damit auch Gleichgültigkeit gegen Religion. Die zahlreichen witigen Köpfe und
sogenannten Gelehrten, welche im Solde des Hoses standen,
würden gewiß gerade die Kirche zur besonderen Zielscheibe ihres
Spottes gemacht haben, wenn nicht Ludwig XIV. mit den größten Ausschweifungen immer eine ängstliche abergläubische kirchliche Frömmigkeit verbunden und dadurch den Hof, eine gleiche
wenigstens zu heucheln, genöthigt hätte. Aber gerade damals
fing sich unter den gebildetern Ständen in Frankreich jene
Abneigung gegen die christliche Kirche an zu bilden, welche
späterhin die zu dem offenbarsten Atheismus sortgegangen ist.
Auch die jansenistischen Streitigkeiten trugen dazu bei, gegen
die Kirche mistrauisch zu machen. In denselben war die
Moral der Sesuiten, der begünstigten Partei, in ihrer Blöße

<sup>1)</sup> Buerft 1695. 5. Aufl. Umft. 1740. 4 Bbe. Fol.

aufgebeckt; die Jesuiten erwiederten diesen Angriff durch die Forderung, daß selbst die Thatsache, daß Jansenius gewisse vom Papst verurtheilte Lehren vorgetragen habe, allgemein anerkannt würde. Dazu kamen die Streitigkeiten mit den Myslikern. Alle diese Religionszwiskigkeiten wirkten dahin, gegen die Kirche überhaupt mistrauisch zu machen, und gerade die Verdorgenheit, in welcher besonders ansanzs Grundsätze freierer Art geäußert werden mußten, und die Einkleidung derzselben in wizige und angenehme Erzählungen, um sie dadurch undermerkt einsühren zu können, verschafften ihnen in Frankzeich, wo der Witz stells so viel gilt als trifftige Gründe, den reißendsten Beisall.

Der Biberstand ber Obrigkeit und Seistlichkeit fachte nur ben haß gegen die Rirche noch mehr an. Dazu kam, daß man in Frankreich kein anderes Christenthum kannte, als das katholische Rirchenthum, welches in seinen Dogmen und Sebräuchen ber Bernunft so vielen Anstoß gab. Die französischen Deissten verwechseln daher immer Katholicismus und Christenthum, und so mußten die Urtheile über das Christenthum natürlich weit bitterer ausfallen, obgleich sie meistens nur durch die eigenthümliche Gestaltung der katholischen Kirche begründet waren 1).

Daher zeigt sich ein auffallender Unterschied zwischen den englischen und französischen Bestreitern des Christenthums. Die Engländer versuhren mit weit größerem Ernste, und stritten mit Gründen, blieben auch meistens bei dem Deismus stehen und hegten wirklich hohe Achtung gegen die natürliche Religion. Die Franzosen hingegen gebrauchten fast nur die Waffen des Spottes und Wiges: ihre philosophischen Untersuchungen an sich sind sehr seicht, und waren doch meistens nur von den Engländern geborgt. Dagegen ließen sich mehrere von ihnen zu der offenbarsten Gottesläugnung, zum gröbe

<sup>1)</sup> Voltaire Oeuvr. Tom. 40. p. 298.

ften Materialismus und zu ber Bertheibigung aller Gittentofigteit binreißen. Je offener und ernfter in England ber Streit geführt murbe, besto meniger schabete er im Gangen. Es traten geschickte Bertheibiger bes Chriftenthums auf, und wenn auch Ginige fich von jenen Deiften anloden ließen, fo wurde boch unter ber großen Maffe bes Bolts ber Gifer für bas Chriftenthum nur noch mehr geftaret und entflammt. 3n Frankreich bagegen verbreiteten fich die Schriften biefer Art beimlicher, fanden aber bei dem Berfall ber Sitte und bem Mangel an religiofer Bilbung wegen ihrer mitigen unterhaltenben Darftellung und wegen ihres alle Musschweifungen beschönigenden Inhalts befto mehr Eingang bei ben vornehmen Stanben und bei ber Jugend. Da von Seiten ber Rirche ihren Wirkungen nicht zwedmäßig entgegen gearbeitet murbe, fo verbreiteten fich biefe immer mehr, und es tam gegen bie Ditte bes 18. Jahrhunderts in Frankreich babin, daß die Begriffe eines Philosophen und aufgeklärten Mannes gleichbedeutenb murben mit bem eines Reindes ber Religion und bes Chriftenthums. Unter Ludwig XV. mar die damals alles geltende Marquife de Pompadour eine Befordrerin diefes Uebels. Sie machte felbft Unspruche auf Big, und wollte fur eine Beschüßerin ber Philosophen gelten. Um fo mehr nahmen bie. welche fich ihr empfehlen wollten, ben fo leicht angeeigneten Charafter eines Philosophen an.

Bald nach Ludwigs XIV. Tode, nach welchem die Regierung eine größere Druckfreiheit gestattete, erschienen die ersten Schriften, welche, obgleich verstedt, gegen das Christenthum, eigentlich freilich nur gegen das katholische Christenthum gerichtet waren. Die erste Schrift dieser Art waren die lettres Persannes (1716) des späterhin so berühmten Baron von Montes; quieu, in welchen er den Persern die trefflichste Sittenlehre andichtete, zugleich aber auch ihnen sehr bittere Bemerkungen über einzelne Einrichtungen und Dogmen der christlichen Kirche in den Mund legte. Nach dem Ruster dieser folgte nun

eine große Ungahl von Dichtungen bis in die Mitte bes 18. Sahrhunderts hin, in welchen bald die Religionen anderer Bander mit dem Chriftenthume ju ihrem Bortheile verglichen wurden, bald bas Chriftenthum burch allegorische stellungen, beren Schauplag in frembe ganber verlegt mar, lächerlich gemacht murbe 1). — Indeg ber einflugreichste Schriftsteller, welcher fast fein ganges Sahrhundert beherrschte und gang vorzugemeife bie Berachtung bes Chriftenthums all= gemeiner machte, mar Frang Maria Arouet von Bol= taire 2). Beboren 1695, murbe er in einer Jesuitenschule ju Paris gebildet, und zeigte ichon als Jungling fo ausgezeichnete Anlagen, bag er sogleich burch fein erftes Trauerspiel Debipus allgemeine Aufmerksamkeit auf fich jog. Sein Ruf erschallte balb burch gang Europa; ber größte Konig ber Beit, Friedrich II., bezeigte ihm feine Berehrung und lud ihn zu fich Den letten Theil seines Lebens verlebte er auf feinem Landfige Fernen nicht weit von Genf + 1778. Gin ausgezeichnetes Talent bes Biges, ber gefälligen und angenehmen Darftellung, ber einnehmenden Ueberredung läßt fich bei Boltaire nicht verkennen, fo feicht auch feine Philosophie und fo un= grundlich feine biftorischen Renntniffe find. Rubmbegier und Geldgeig maren die Saupttriebfebern feines gangen Lebens; ihret= wegen bublte er in feinen Schriften um ben Beifall bes Beit= alters. Undere bobere Bielpuncte fehlten ihm gang, und fo konnte er eben fo burch schöne und fromme Empfindungen bie beffern Gemüther anziehen, als burch fchlaffe fittliche Grund: fate, burch schlüpfrige, ja burch niebrig schmutige Reben ben

<sup>1)</sup> Les Princesses Malabares 1735. Mosheim diss. II, 659. — Henry Comte de Boulainvilliers 1720-30. — Nic. Ant. Boulanger + 1759. f. Erfc Encycl. XII. 125. 126.

<sup>2)</sup> Voltaire et son Temps par L. Fr. Bungener 2 T. Paris 1851. (G.G.A. Aug. 1851. S. 1233.) Münsch er über Boltaires antireligiöse Denfart (in Münschere Lebensbeschreibung und nachgelaffenen Schriften, herausgeg, von Wachler. Frankfurt a. M 1817. S. 111. ff.).

Beifall ber leichtfinnigern Lefer erftreben. In bem Chriftenthume, welches er nur febr unvollkommen kannte, fabe er ein bloges Gewebe von Aberglauben, aber auch felbft die Bahrheiten ber natürlichen Religion verschonte er nicht mit feinem leicht= finnigen Spott, obgleich er fonft verficherte, bag er burchaus fein Reind aller Religion fei. Um furchtbarften bat Boltaire gewirkt burch bie Bergiftung aller Sittenlehre in feinen Schriften, in welchen er nicht felten allen Unterschied ber Tugend und bes Lasters aufzuheben schien, und gerade bas Laster in ben reizenbsten und anlodenbsten Gestalten vorstellte. baburch machte er erft fein Beitalter gur Frreligiofitat geneigt, benn ber sittlich verderbte Mensch greift gern jum Atheis: mus und ift mit ben feichteften Grunden gufrieden, weil biefelben ihm praftifch nuglich find. Die Grunde, mit welchen Boltaire bas Chriftenthum unmittelbar bekampft, find meift von ihm aus ben englischen Deiften geschöpft, aber bochft feicht vorgetragen, und nicht felten mit groben hiftorischen Fehlern In allen seinen Schriften find einzelne Bemer: kungen biefer Art gerstreut 1). Mit Boltaire arbeiteten gleich: zeitig und zu gleichem 3med bie Encyclopabiften, eine Gefellschaft Gelehrter, welche fich gur Berausgabe einer Encyclopadie über fanimtliche Biffenschaften und Runfte vereinigt hatten 2). Sie hatten vorzüglich die Absicht, Denkfreiheit und die allgemeinen Menschenrechte in Krankreich allgemeiner geltend zu machen, faben aber auch in ben positiven Religionen bie größten Widerfacherinnen gegen die Rechte ber Bernunft, und

<sup>1)</sup> Diejenigen, in welchen er vorzugsweise bas Christenthum belämpste, sind: Dictionnaire philosophique 1764. Théologie portative 1768. La Philosophie de l'histoire 1765. Evangile du Jour 1769. La bible ensin expliquée par plusieurs Aumoniers de sa Majesté le Roi de Prusse 1776.

<sup>2)</sup> Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens de lettres. Paris 1750 ff. 20 286c. 4.

bekämpsten daher das Christenthum auf eine offenere und verdecktere Weise, während sie indeß die natürliche Religion eise rig empfahlen. Die Hauptunternehmer der Encyclopädie waren d'Alembert († 1783), welcher in seinen Privatäußerungen die größte Feindschaft gegen das Christenthum verrieth, wie auch in seinem Brieswechsel mit Friedrich II., der ihn deshalb seinen Diagoras nannte, und Diderot, als Dichter und steptischer Philosoph bekannt († 1784). Besonders kamen die Encyclopädisten in übeln Ruf durch einen ihrer vornehmsten Mitarbeiter Helvetius († 1771), welcher in seiner Schrift de l'esprit 1758 offen den Materialismus lehrte, und alle Sittenlehre und Religion vernichtete. Sein Buch wurde zwar verbrannt und er mußte einen Widerruf beschwören, doch war
es deutlich genug, wie wenig aufrichtig derselbe sep 1).

Dieselben Grundsätze wurden nachher wieder vertheidigt in einer der allergefährlichsten Schriften, dem anonym erschiesnenen Système de la nature 1770. Auf dem Titel war de Mirabeau, welcher kurz vorher gestorben war, als Berfasser genannt: gewiß aber fälschlich. Den wahren Bersfasser hat man nie ausmitteln können 2). In dieser Schrift wurde unumwunden alle Religion und Sittlichkeit als Aberglausben und Frucht menschlicher Einbildung verworfen und dages gen Atheismus, Materialismus und Fatalismus als die höchste Beisheit geltend gemacht. Selbst Boltaire und Friedrich II. haben dieses Buch, in welchem die Frechheit auf die höchste Spitze getrieben war, mit Unwillen betrachtet.

Beit achtungswerther als alle biefe Menschen ift Johann Sacob Rouffeau 3), ein geborener Genfer († 1778), mel-

<sup>1)</sup> Benbt in Erfch Encyclop. 2. Gect. Ib. 5. G. 249.

<sup>2)</sup> Auch wurde P. E. v. holbach fur ben Berfaffer ausgegeben: Deutsch bearbeitet und mit Unmerkungen versehen, erschien diese Schrift Leipzig 1841.

<sup>3)</sup> Jean Jacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages, in ber Revue des deux mondes Paris 1854 Janv. u. ff. pon Saint-Marc Girardin.

der ebenfalls zwar als Bezweifler bes positiven Christenthums unter bie Bahl ber Feinde beffelben gefett zu werden pflegt, aber boch burch feinen minbeftens in manchen Studen boben fittlichen Ernft und feine Uchtung gegen Religion und Gittlichkeit, welche überall aus feinen Schriften bervorleuchtet, in jenen Beiten jum Theil wenigstens ben Ginbrud fchwachen balf, welchen ber Leichtsinn ber Religionsspötter auf ein ent= nervtes Beitalter hervorbrachte. Rouffeau fühlte tief, an wie vielen Gebrechen die Menschheit leibe, und er suchte die Ursache bavon nur in ber Abweichung von ber Natur. In allen feinen Schriften arbeitete er babin, die Menschen zu einem naturgemagen Buftanbe gurudguleiten. In Begug auf bie burgerlis chen Berhältniffe versuchte er dies in feinem contrat social, in welchem er bie naturlichen Rechte und Pflichten eines Staatsburgers entwickelte: in Beziehung auf Die Erziehung in feinem Emile, worin er ben Sang einer naturgemagen Erziehung schilberte. Wie Rousseau über bas Christenthum bachte, bas legte er in bem Emile einem favonischen Bicare in ben Munb. Mit Begeisterung und bem innigsten Gefühle pries er ben erbabenen fittlichen Charafter beffelben, geftand jugleich, baß er sich von dem übernatürlichen Ursprunge desselben nicht über= Beugen tonne, hoffte aber, bag Gott ben unverschulbeten Srrs thum nicht als Schuld anrechnen werbe. Desto inniger hielt er bagegen an ben Grundlagen bes Christenthums, an ben Lebren von Gott, von der Freiheit und Unfterblichkeit ber Seele und von einer Bergeltung nach bem Tobe fest. Ja in feinem Staate wollte er Diejenigen, welche eine folche Religion verläugneten, nicht bulben.

Und bennoch wurde Rousseau auf das heftigste angeseindet, während ber alle Tugend verspottende Boltaire ungestraft von dem größten Theile seines Zeitalters bewundert wurde. In Paris wie in Genf wurde der Emile verbrannt, und der Bersfasser mußte selbst feine Baterstadt verlassen. Er ftarb in einer

menfchenfeindlichen Burudgezogenheit im Fürstenthume Reufs chatel, wo er von ber preußischen Regierung geschütt wurde.

# **§.** 6.

Feinde bes Chriftenthums in Deutschland.

Der erste, welcher in Deutschland als Gegner des Chris ftenthums auftrat, mar Johann Christian Ebelmann 1). Er hatte in Jena Theologie studirt, wurde nachher Berrenhu= ter, und ging auch bavon wieder ab, schweifte in Deutschland umber, und fing feit 1735 an, Schriften gegen bas Chriften: thum herauszugeben, z. B. "Unschuldige Bahrheiten", "Moses mit aufgebectem Ungeficht", "Chriftus und Belial" u. a. m. - Er hatte manches gelesen, besaß aber doch nur eine fehr ungründliche Gelehrfamkeit. Seine religiöfen Unfichten hat er nur von frühern Philosophen entlehnt, und nur bie Schmähungen und die Unverschämtheit, mit welcher er diefelben aussprach, waren ihm eigen. Er war Pantheift, und hielt eine Seelen= manberung für mahrscheinlich. Das positive Chriftenthum hielt er für Aberglauben, obgleich er einzelne Grundfage deffelben billigte. Das alte Teftament follte von Eera aufgesett, bas neue Teffament ju Conftantine bes Großen Beiten gefchrieben fenn. Er fand seine lette Buflucht in Berlin, + 1767.

Seine Angriffe hatten bem Chriftenthume in Deutschland noch nichts geschabet, sie hatten ihn nur selbst verhaßt gemacht und viele gegen diese Frechheit empört: wirksamer wurde aber darauf bas Beispiel mancher deutschen Fürsten, welche an ihzen Sofen den von Frankreich eingedrungenen leichtsinnigen Spott über Religion und Christenthum buldeten, und darin gab leiber

<sup>1)</sup> Sein Leben von Mlose in Riebners Zeitschr. 1846. S. 443. Chelsmanns Selbstbiographie geschr. 1752, herausgegeben von Dr. E. R. 283. Alose. Berlin 1849.

Kriebrich II. 1) bas einflugreichste Beispiel. Friebrich batte wie die meiften Furften feiner Beit eine gang frangofische Bil bung erhalten, da feit Ludwig XIV. frangofische Sprache und Sitte fast an allen Sofen herrschten. Daber kannte er bie beutsche Literatur fast gar nicht, besto mehr aber die frangos: iche und in berfelben die Schriften ber gefeierten Philosophen ber Beit, namentlich eines Boltaire. Seine Renntnig bes Chriftenthums mar ebenfalls mangelhaft. Er hatte als folches nur bas herrschende bogmatische System fennen lernen, und bieß konnte ihn naturlich nicht gegen die Grundfage ber frangöfischen Philosophie, welche fich auf eine fo beredte und gefällige Beife einschmeichelten, schuten. Friedrich ergab fich benfelben gang, jog viele frangofische Belehrte von biefen Grund: fagen an feinen Sof, und mit andern correspondirte er febr fleifig, wie mit b'alembert. Bu feinen Bertrauten gehörte vorzüglich der Marquis d' Argens, ebenfalls ein Gegner alles positiven Christenthums, obgleich Berehrer ber naturlichen Religion. Der gemeinfte Menfch, ber an Friedrichs Sofe eine Beitlang lebte, mar ber berüchtigte Julien Offron be la Mettrie, welcher eben fo unwiffend als spottsuchtig mar. und durch die widerfinnigsten Behauptungen Aufsehen gu Begen bes groben Materialismus, welchen machen suchte. er in feiner Schrift l'homme machine ausgesprochen hatte. war er aus Frankreich und Solland verbannt und fand 1748 -1751, mo er farb, in Berlin Schut und Brot. Boltaire selbst hielt fich mehrere Sahre in Berlin auf, bis er burch feine Undankbarkeit und feinen Uebermuth ben Ronig beleidigte und genöthigt murbe abzuziehen. Menschen biefer Urt maren bes Ronigs liebste Gefellschafter, weil fie wigig und geiftvoll ju

<sup>1)</sup> Friedrichs bes Großen Jugendjahre, Bilbung und Geift von Fr. Förfter. Berlin 1823. S. 299. ff.

Friedrich ber Große. Eine Lebensgeschichte von J. D. E. Preuß. Berlin 1832. — Ift Friedrich II. Rönig von Preußen irreligiös gewefen? Bon Preuß. 2. Aufl. 1832. 12.

unterhalten mußten. Freilich mar es gewöhnlich die Religion, gegen welche fich ihr Wit und ihr Spott fehrte, und baburch vergifteten fie junachft ben Sof: burch biefen murbe aber bie Gleichgültigkeit und die Berachtung gegen Religion besto mehr, befonders in ben obern Glaffen bes preußischen Staates, verbreitet, je meniger hier eine herrschende Geiftlichkeit ber Berbreitung bes Uebels Widerstand leiften konnte. Friedrichs Beifpiel murbe nun auch an mehreren anbern beutschen Bofen nachgeahmt; es murbe auch hier guter Zon über Begenftanbe ber Religion, über Rirche und Geistlichkeit zu fpotten, und fo verbreitete fich biefer Beift ber frangofischen Philosophen mit feinem Leichtfinne und feiner Ungrundlichkeit wie mit fei= ner Feindseligkeit gegen Religion immer allgemeiner, befonders unter ben höhern Claffen. Immer allgemeiner murbe ber Bahn, als ob bie Rirche nur ein Inftitut fur ben Pobel, und bem aufgeklärten Manne entbehrlich fen, und immer meniger murben baber bie Rirchen von ben bobern Stanben besucht.

In diese Periode Friedrich II. fallen nun auch zwei ans bere Angriffe gegen das Christenthum, welche auch in einem größeren Kreise die feindseligen Gesinnungen gegen das Christenthum verbreiten halfen. Zuerst die Angriffe des sogenannsten Wolfenbüttelschen Fragmentisten. Der berühmte Gotthold Ephraim Lessing, Bibliothekar zu Wolfenbüttel, gab unter dem Titel "Zur Geschichte und Literatur, aus den Schähen der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel" mehrere treffliche Abhandlungen heraus. Der 4. Beitrag (Braunsschweig 1777) enthielt fünf Fragmente 1) aus einem größern

<sup>1)</sup> Rämlich 1) von der Verschreiung der Vernunft auf den Canzeln, 2) die Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben können, 3) die Unglaublichkeit des Durchgangs der Israeliten durch den arabischen Meerbusen, 4) daß das alte Testament nicht geschrieben sen, eine Religion zu offenbaren, 5) gegen die Auferstehungsgeschichte Christi. Ueber den Character der Fragmente s. Rienader Theol. Stud, und Krit, 1844. IV. 991.

banbichriftlichen Werke wider bas Christenthum, welches in jener Bibliothet aufbewahrt fein follte. Aber noch weit mehr Auffeben machte ein neues Fragment, welches Leffing 1778 besonders herausgab: von dem 3mede Jefu und feiner Junger. Denn in biefem murben Befus und feine Bunger offenbar ber Betrügerei beschuldigt. Sefus foll ein weltliches Reich haben fliften wollen, ba aber biefer Plan verungludt mare, so batten Die Junger feinen Unternehmungen einen andern Unftrich gegeben, ale ob er ein geiftiges Reich gemeint habe. Nach Leffinge Tobe gab C. A. E. Schmidt die übrigen noch unge: brudten Berte bes Bolfenbuttelichen Fragmentiften 1787 ber: aus, worin bas Alte Teffament, bie jubifche Ration und befonders David fehr geringschätig bargeftellt werben. terher hat fich ergeben, daß ber Berfaffer biefer Fragmente Johann Albrecht Beinrich Reimarus, Professor am Som: nafium zu Samburg, gemefen ift 1). Es find nur Bruchftude eines größern Bertes 2), welches handschriftlich in ben Biblio: theken von Göttingen und Samburg niedergelegt ift.

Indes diese Angriffe blieben noch mehr in den höhern Rreisen der Lesewelt: weit mehr als sie schadete der Religiosistät des Bolks Carl Friedrich Bahrdt, ein Mann von vieslen Kenntnissen, Witz und Beredtsamkeit, aber ohne allen tieferen philosophischen Geist, in dessen Charakter Leichtsinn und Unbedachtsamkeit die hervorstechendsten Züge waren. Nachdem er in Leipzig, Erfurt und Gießen Prosessor der Theologie,

<sup>&#</sup>x27;) Ueber ben Berfasser ber Wolfenbutt. Fragmente s. hartmann Leipzig Lit. Zeit. Sept. 1825. S. 1841 ff. März 1826. S. 473. Entsscheibend ist Gurlitt Leipzig Lit.-Zeit. März 1827. S. 433. — Albrecht Thaer, sein Leben und Wirken von W. Körte. Leipzig 1839. S. 341. — Gottholb Ephraim Lessing als Theologe bargestellt v. Carl Schwarz. Ein Beitrag zur Geschichte ber Theologie im 18. Jahrhundert. Halle 1854.

<sup>2)</sup> Die Apologie bes vernünftigen Christenthums, herausgegeben von Klofe in Riebners Zeitschrift 1850. S. 519. 1851. S. 513.

bann Director eines Philanthropins zu Beibesheim in ber Graf-Schaft Leiningen gemesen, aber megen freier Meußerungen von bem Reichshofrathe entfest mar, verlebte er feine letten Sahre in Salle + 1792. Buerft machte feine Ueberfetung bes R. T. "Die Neuen Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen" 1773. 4 Bbe 8. Aufsehen: nicht sowohl eine Ueberfetung als Paraphrafe, in welcher er alle feine fonderbaren Meinungen und Bermuthungen in ben Tert einschaltete. Diese war es auch, weshalb er feine Stelle ju Beidesheim verlor. Aber jest ging er zu einer noch leichtfertigern Behandlung bes Chriftenthums über. Er fcbrieb feine "Briefe über bie Bibel im Bolfston" 12 Bbe. 1783-91. . Um die Entstehung des Chriftenthums naturlich ju erklaren, trug er hier eine weitläufige Dichtung über die Jugendbildung Jesu vor. Nach berfelben mar Jesus von einer Gesellschaft planmäßig jum Deffias gebilbet, und mit unbekannten Beilmitteln verfeben, um burch biefelben Bunber ju thun. Die Gefellichaft, welche Sefus um fich versammelte, ftellt er als eine Ordensgesellschaft mit verschiedenen Graden bar, wo nur in den höhern Graden bie Geheimniffe mitgetheilt fepen. Dbgleich alles biefes reine Dichtung mar, fo trug Bahrdt es boch mit folder Buverficht: lichkeit vor, als ob an der Gewigheit deffelben gar nicht gezweifelt werben konnte. Da feine Schrift fehr verftanblich geschrieben mar und einen angenehmen Bortrag hatte, fo fand Bahrbt auch unter bem beutschen Mittelstande fehr viele Lefer. und hat fo unter allen beutschen Schriftstellern am meisten bem Christenthum geschabet.

Im katholischen Deutschlande machten um diese Beit die Ilumin aten viel Aufsehen und wurden hier als die ärgsten Feinde des Christenthums ausgeschrieen. Während nämlich in Bapern die Jesuiten am hofe den größten Einfluß ausübten, und alle Aeußerungen einer freiern Geisteskraft darnieder hielten, kamen zwei Professoren, Baaber zu München und Beisehaupt zu Ingolftadt, auf die Idee, zu dem Bwede, Aufklärung

und achte Sittlichkeit zu beforbern, einen geheimen Orben nach bem Mufter bes Jesuitenorbens ju ftiften. Diefer Dr ben unter bem Ramen Muminatenorden tam 1776 wirklich Bu Stande und breitete fich nach und nach weit aus. Er hatte mehrere Grabe; nur bem bochften Grabe mar bie Leitune bes Ganzen anvertraut, die übrigen Orbensglieber mußten ben Obern blind Folge leiften. Der Orben fuchte Ginflug auf die Befetzung von Zemtern zu gewinnen, um fo auch burch bie Staatsbeamten zu wirken 1), und fein Plan mar es aller bings, nach und nach bie gange Leitung bes Staates auf biefe Beife in feine Bande ju bringen. Mit allen biefen Mitteln bezweckten allerdings bie Stifter febr eble Abfichten: fie woll: ten bas Menschengeschlecht burch Auftlarung weiterführen, bie Tugend überall hervorziehen, bas Lafter bemuthigen. eben fo unverkennbar ift es, daß eine folche Gefellichaft bei langerem Beftanbe febr übermachtig und ftaatsgefahrlich ge: worden mare, und ba ihre gange Leitung nur von Ginigen abhing, so mar auch ihre Wirksamkeit burch die Gefinnung biefer gang bedingt. Der Bund murbe indeg icon 1785 ent: bedt, mußte alle feine Papiere ausliefern, und wurde aufs ftrengste verboten. Der Stifter Beishaupt hat in Gotha einen Bufluchtsort gefunden 2). Diefer Bund wollte nun auch

<sup>1)</sup> Selbst miffenschaftliche Thatigfeit wollte er beforbern, indem er feine Blieder welche baffelbe Kach bearbeiteten mit einander gur gegenfeitigen Unterftugung in Berbinbung fette.

<sup>2)</sup> Perthes bas beutsche Staatsleben G. 262 fagt, baß nach handfchriftlichen burchaus glaubwurbigen Berzeichniffen in ben Orben eintraten ber regierenbe Bergog von Beimar, ber Erbpring von Gotha, bie Grafen von Geefelb, Seinebeim, Coftanga, ber faiferliche Gefanbte Graf Metternich, ber Domherr Graf Reffelftabt, Freiherr von Mont: gelas, Freiherr von Meppenhoffen u. f. w., in Gottingen bie Profefforen Roppe, Reber, Martens, in Beimar Gothe, Berber, Mufaus, ber Minifter Fritfc, Pagenhofmeifter Raftner, in Bayern und ben geiftlichen Territorien viele Domherren und Pfarrer zc.

in religiösen Dingen Aufklärung herbeiführen, und die Prie= fterherrschaft fammt bem Aberglauben, ber bamals über Bayern verbreitet mar, befämpfen. Er erklarte fich zwar nicht gerabezu gegen bas Christenthum, indes fah er boch bie positiven Behren beffelben nur für außerwesentlich an, und machte zwi= ichen Katholiken und Protestanten gar keinen Unterschied Biele Mitglieder maren aber offenbar Deiften, welche gang gewiß nur ben Deismus an ber Stelle bes Chriftenthums berrichend zu machen suchten. In ber Stille haben bie 3Uuminaten in Bavern boch viel gewirkt, um bem finftern Aberglauben feine Berrichaft streitig zu machen. Es ift vorzüglich ihr Berbienft, bag Bayern gleich unter ber folgenden Regie= rung einen fo gang bon bem fruhern verschiedenen Unblid barbot und zu ben aufgeklärtesten katholischen ganbern gehörte, während es unter Carl Theodor zu den finstersten ge= zählt murbe.

Nach Bahrdt hat kein Schrifteller in Deutschland, welscher gegen bas Christenthum geschrieben hat, sonderlichen Einsgang gefunden. Um fruchtbarsten unter ihnen war Christ. Ludwig Paalzow, Kriegsrath zu Marienwerder, nachher Crisminalrath zu Berlin, welcher seit 1785 viele Schriften gegen bas Christenthum verfaßt hat, ohne aber weiter beachtet zu werden 1).

<sup>1)</sup> Unter ben Titeln: hierocles, Gewisheit ber Beweise bes Apollosnismus, Porphyrius, Freret über Gott, Religion und Unsterblichkeit, Geschichte bes Aberglaubens, und zulest: Synesius ober histor. philosophischer Bersuch über Catholicismus und Protestantismus. Lemgo 1818. 8.— Dierher gehört auch: I. G. Seume. Mein Sommer 1805. Leipzig 1806. S. 72. Diese Schrift richtet sich gegen bas alte Aestament, lobt die schöne Moral Christi, obgleich sie mit mystischem Rebel umhüllt sei: — "wenn ich die Seligkeit nicht verbienen kann, werbe ich nicht verbammt werben. — Vergebung ber Sünden ist das Pallabium ber Bösewichter und Schwachköpfe."

§. 7.

Entftehung einer beffern Philosophie unter ben Proteftanten.

Erbmann Berfuch einer wiffenschaftlichen Darftellung ber Geschichte ber neuern Philosophie. Leipzig, Riga und Dorpat. 1836 ff.

Um Ende bes 17. Jahrhunderts herrschte bie ariftotelis sche Philosophie fast noch auf allen Universitäten, und alle bie neueren Spfteme hatten im Allgemeinen bas Borurtheil gegen fich, baß fie bem Christenthume ungunftig fepen, wie benn auch wirklich ber in ihnen vorwaltende Stepticismus ben Gegnern des Chriftenthums ihre Baffen bargeboten hatte. Jest aber erhoben fich Philosophen, welche sowohl die Schwächen ber ariftotelischen Philosophie, als auch jene anftößigen Seiten ber neuern Syfteme ju vermeiben fuchten. Unter ihnen gebührt bie erfte Stelle Johann Lode, einem englischen Arzte, ber nachdem er ansehnliche Memter bekleidet hatte, in der Ginfam: keit ben Biffenschaften lebte + 1704 1). Er fühlte die Roth: wendigkeit bei allem Philosophiren erft von einer genauen Untersuchung ber Rrafte bes menschlichen Berftanbes auszuge ben, um fogleich bie Granze abzusteden, bis wieweit berfelbe geben durfe. Um diefer Aufgabe ju genugen, schrieb er feinen Berfuch vom menschlichen Berftande. Er läugnete in bemfelben alle angeborene Begriffe, und suchte zu beweisen, baß bie Erfahrung bie Quelle aller unserer Erkenntniß fen. Benn er auch barin zu weit ging, fo lag boch wenigstens bas Babre jum Grunde, daß alle unfere Begriffe nur vermittelft ber Erfahrung entwickelt werben. Und zu jener Beit mar es fehr vortheilhaft, daß ber Ginseitigkeit des Ckepticismus, welcher - alle Erfahrung ungewiß machte, fo entgegen gearbeitet wurde. Mußerdem machte fich Lode durch mehrere populare philosophifche Abhandlungen verdient, befonders durch feine Schrift von ber Bernunftmäßigkeit des Christenthums und burch feine Briefe über bie Religionedulbung.

<sup>1)</sup> Berbere Werte IX. 155.

In Deutschland mar es Christian Thomasius, welder die aristotelische Philosophie unter ben Protestanten um ihr lange behauptetes Unsehen brachte. Er mar zu Leipzig geboren, hatte hier Philosophie und Jurisprudeng ftubirt und wurde Professor baselbft, bis er wegen mancher Streitigkeiten biefe Stadt 1690 verlaffen mußte, fich nach Salle begab, und bier zur Errichtung ber Universität Beranlassung gab, auf welcher er bann Professor murbe + 1728. Thomasius bekampfte überall sclavische Sectenphilosophie, sowohl bie aristotelische als bie cartesianische, suchte alte Vorurtheile aufzudeden und zu verjagen, und Freiheit bes Denkens ju fichern. Er hat fich daburch mannichfache Berbienfte erworben, obwohl er felbst gerabe nicht burch ausgezeichnete Entbedungen bie Wiffenschaf= ten bereicherte. Bon ihm schreibt fich bie größere Freiheit zu philosophiren ber, welche seitbem unter ben beutschen Philoso= phen herrschte und beren Sig junachft bie Universität Balle murbe; so wie er es auch mar, melder querft bie beutsche Sprache auf dem akademischen Ratheber und in feinen philosophis Bon feiner Zeit an gab es unter schen Schriften gebrauchte. ben beutschen Philosophen immer viele Ekletiker, welche ohne fich an irgend eine Schule genau zu binden, alles Gute, mas fie bei allen Philosophen vorfanden, für fich benutten und eigne Systeme aufstellten. Daneben aber folgten auch aufeinander mehrere ausgezeichnete Philosophen, welche neue Bahnen in ber Philosophie brachen 1).

Dazu gehört vor allen Gottfried Wilhelm Leibnig. In Leipzig geboren, studirte er die Rechtsgelehrsamkeit, dabei aber auch Philosophie, Mathematik und Geschichte, und wurde Hofrath und Bibliothekar des Herzogs von Braunschweig= Lüneburg zu Hannover. Er veranlaßte die Stiftung der königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin, wurde erster

<sup>1)</sup> Thomastus schrieb gegen ben herenglauben: de origine et progressu proc. inquis. contra sagas. (Wald progr. 1821 p. 3.) — In Preußen wurde 1714 die Todesstrafe für hererei aufgehoben. (ib. p. 6.)

Präfident berfelben, und von bem Raifer in ben freiherrlichen Stand erhoben + 1716. In der Geschichte wie in der Da= thematif und Philosophie hat Leibnit febr viele wichtige Ent bedungen gemacht, und in allen biefen Biffenschaften bem Forschungsgeiste einen neuen Schwung gegeben. Er bat zwar tein vollständiges philosophisches Spftem ausgearbeitet, aber boch burch freies felbstständiges Philosophiren und burch eigenthumliche merkmurbige Lebrfate bie Richtung ber beutiden Philosophie zur Unabhängigkeit von Autorität beforbern belfen 1). Gigenthumlich mar ibm besonders die Unnahme von Monaben, b. i. einfachen Gubftangen als Elementen aller Dinge. Gott felbst bachte er fich als unerschaffne Monabe, bie übrigen als erschaffene. Jebe Monade bat Borftellungs: fraft, aber bie menschliche Seele allein, welche auch eine Donabe ift, beutliche Borftellungen und Gedachtniß. - Damit in Berbindung fand feine Lehre von ber vorherbeftimm= ten Sarmonie (harmonia praestabilita), um ben Ginfluß ber Seele auf ben Korper zu erklaren. Jebe Seele bat eine gemiffe Folge von Gebanten und Begierben, jeder Rorper eine Folge von Bewegungen. Nun hat die Gottheit diejenige Seele und ben Rorper mit einander verbunden, beren Bewegungen unter einander völlig übereintreffen. Es handeln alfo beibe eigenthumlich unabhängig von einander, aber es fcheint fo als wenn ber Rorper von ber Seele geleitet wurde.

<sup>1)</sup> Perbers B. IX., 369. — Systematis Leibnitiani expositio quaedam ratione inprimis habita quaestionis num alia esoterica, alia exsoterica habuerit virille dogmata. Scripsit. C. N. T. H. Thomsen Schleswig 1832. 4. —

Geschichte ber neuern Philosophie. Darstellung, Entwicklung und Kritik ber Leibnigischen Philosophie. Bon L. A. Feuerbach. Ansbach 1837. — G. B. Freiherr von Leibnig. Eine Biographie von Guhrauer. 2 Theile. Breslau 1842. — Geschichte ber neuern Philosophie von Dr. Kuno Fischer Bb. 2. Das Zeitalter ber beutschen Aufklärung. G. B. Leibnig und seine Schule. Mannheim 1855.

Das hauptwerk Leibnigens über Religionsphilosophie ist sein essais de Theodices Amst. 1710. 2 Th. 12., in welchem er, veranlaßt durch den Wunsch der Königin Sophia Charlotte von Preußen, Baylen zu widerlegen suchte, welcher in den Uebeln in dieser Welt einen Widerspruch gegen die Güte und Weisheit Gottes zu sinden glaubte. Er sucht daz gegen zu zeigen, daß da die Welt der Wohnplaß endlicher Geschöpfe werden sollte, dieselbe auch nothwendig gewisse Un-vollsommenheiten haben musse, daß aber Gott unter allen möglichen Welten die beste gewählt habe. Man hat diese Beshauptung von der besten Welt mit dem Namen des Optimismus bezeichnet.

Babrend Leibnis nur einzelne Theile ber Philosophie bearbeitet und alfo tein alles umfaffendes philosophisches Syftem vollendet hatte, fo geschah bies in feinem Beifte, doch mit Selbstständigkeit, von Christian Bolf 1), geboren 1679 ju Breslau. Er verband wie Leibnig bas Studium ber Mathematik und ber Philosophie, und murbe 1707 Professor ber Mathematit in Salle. Durch feine Unbanglichkeit an Leib= nitische Ansichten murbe er aber bier ben Theologen verbach: tig. Gie fanden in ber harmonia praestabilita offenbaren Ratalismus, und beschuldigten Bolfen fogar, weil er bie gewöhn= lichen Beweise fur bas Dasein Gottes verwarf, bes Atheis: mus. Go brachten fie es bei Friedrich Wilhelm I. babin, bag Bolff 1723 abgesetzt und des Landes verwiesen wurde. murbe barauf Professor in Marburg, murbe aber von Frieb: rich II. als Cangler ber Universität febr ehrenvoll gurudberu= fen (1740), nachher in ben freiherrlichen Stand erhoben und ftarb 1754. - Bolf ging zwar von ber Leibnitischen Phi= losophie aus, verarbeitete aber biefelbe burchaus selbstftanbig, wich bin und wieder von Leibnig ab, erganzte bann auch viele von bemfelben unbearbeitet gebliebene Theile, und ftellte fo

<sup>1)</sup> Chrift. Bolfs eigene Lebensbeschreibung. Derausgegeben mit einer Abhandlung über Bolf von Deinrich Butte. Leipzig 1841.

ein vollständiges philosophisches System auf. Ausgezeichnet ift baffelbe besonders durch die ftreng mathematische Form, fowohl in ber Unordnung bes Gangen, als in ben einzelnen Beweisführungen. Bolf mar ber Erfte, welcher fo bie Da: thematik für die Philosophie benutte, und feine Philosophie zeichnet fich baher burch ihren fuftematischen Busammenhang, burch Strenge in ben Beweisen, und burch außerorbentliche Rlarheit und Bunbigfeit aus. Für bie Theologie ichaffte Bolf baburch Nugen, daß er sowohl die Bahrheiten ber na türlichen Theologie burch manche neue Beweise zu fichern suchte, als auch daß er das Gebiet berfelben von dem Gebiete ber geoffenbarten Religion icharf ichieb. Unter ben beut: fchen Protestanten verbrängte Bolf völlig alle Refte ber arifto: telisch-scholaftischen Philosophie. Dann erwarb er fich auch baburch große Berbienfte, baß er bie beutsche Sprache aum Bortrage ber speculativen Philosophie ausbildete, mahrend Thomafius nur über Popularphilosophie beutsch geschrieben batte.

Dennoch hatte Wolf auch Gegner. Der bebeutenbste berfelben war Christian August Crusius, Professor der Theologie und Philosophie zu Leipzig † 1775. Er stellte der Leibnig=Wolfischen Philosophie ein anderes System gegenüber, welches sich besonders den Theologen dadurch empfahl, daß es sich möglichst eng an das kirchliche System anzuschließen und selbst mehrere positive Lehren besselben auf philosophischem Wege zu erweisen suche, z. B. auch die Lehre von der Dreieinigkeit. Indes war vieles in seinem System zu willkürlich, und offenbar mehr Product der Einbildungskraft als des Verstanzdes, so daß seine Schule sehr bald unterging.

Nachdem die Schwächen der Wolfischen Philosophie allgemeiner anerkannt waren, bildete fich unter den deutschen Philosophen ein Eklecticismus, zugleich aber auch die Richtung, entfernt von allen Speculationen nur die practischen Bahrheiten ber gesunden Bernunft auf eine allgemein verständliche Beise zu entwickeln. Allerdings waren unter biefen Männern mehr rere höchst achtungswerthe Philosophen, Garve, Plattner u. s. w., indeß leitete boch diese Popularphilosophie von der Strenge philosophischer Beweise und Entwickelung ab, und ber forderte Seichtigkeit im Philosophiren, wie sie damais bei den Encyclopäbisten herrschte: — so bei Basedow.

# §. 8.

#### Fortfegung.

Außer ben Schriften von Feuerbach und Erbmann über bie Philosophie seit Baco und Cartesius, und Fichte's Beiträgen zur Characteristik ber neuern Philosophie: H. M. Chalybaus hist. Entwickelung ber speculativen Philosophie von Kant bis auf Desgel. Dresben 1837. 8. 3. Aust 1843. — Fortlage genetische Geschichte ber Philosophie seit Kant. Leipzig 1852. — H. Riteter Bersuch zur Berständigung über die neueste beutsche Philosophie seit Kant. Braunschweig 1853.

Eine ganz neue Epoche für die deutsche Philosophie bezgann mit dem Auftreten der kritischen Philosophie, mit Immanuel Kant, Prof. d. Philos. in Königsberg † 1804. Die frühern Systeme hatten einen dogmatischen Chazracter gehabt, insofern sie einzelne Grundsäte als unmittels dar gewiß ausstellten und auf diese nun weiter baueten, oder sie hatten einen skeptischen Character und bezweiselten alle Gezwißheit menschlicher Erkenntniß. Kant aber ging davon aus, die beiden Arten unserer Erkenntnisse, die reine Bernunsterzkenntniß von der empirischen, strenger zu sondern, und die Gränzen von beiden schäffer zu bestimmen. Seine erste Schrift war die Kritik der reinen Bernunst 1781, welcher die Kritik der practischen Bernunst 1788 u. a. folgten.

Rant's Auftreten machte nicht blos in ber Philosophie Epoche, fondern hatte auch auf die Theologie bedeutenden Ginfluß. Durch ihn murbe der flache frangofische Naturalismus
Giefeler's Kirchengesch. 286. IV.

į

in Deutschland gestürzt. Er zeigte, daß allerdings bie reine Bernunft die religiösen Bahrheiten nicht demonstriren tonne, that aber dar, daß dieselben Postulate der practischen Bernunft, und demnach Gegenstände eines vernünftigen Glaubens seyen. Dabei zeigte er die Gränzen aller Bernunfterkenntniß, und wehrte so alles Absprechen über die diese Sphäre überschreitenden Dinge ab. So tastete die Kantische Philosophie also die Lehre von einer höhern Offenbarung unmittelbar nicht an, obgleich sie in der protestantischen Theologie vorzüglich jenen Umsschwung der Dogmatik zum Nationalismus veranlaßte 1).

Seit Kant hat die Philosophie ganz die feindliche Stellung der Theologie gegenüber verlaffen; vielmehr hat fich die lettere der ersteren immer mehr anzuschmiegen gesucht: kein philosophisches System erstand, nach welchem nicht auch die Dogmatik umzusormen versucht wäre. So bildet also die Gesschichte der Philosophie die Grundlage der Geschichte der neusern Dogmatik.

In Kants Fußstapfen trat Johann Gottlieb Fichte, welcher in seiner Wissenschaftslehre 1794 auf der von Kant gelegten Grundlage aus einem einzigen in sich gewissen Sage ein philosophisches System zu errichten suchte. Auch er leiztete aus dem Bedürfnisse der practischen Vernunft die Nothmendigkeit einer moralischen Weltordnung ab, welche er Gott nannte. — Dies wurde ihm als Atheismus ausgelegt, und er wurde deshalb genöthigt seine Professur in Jena 1799 niederzulegen. Späterhin wurde er Professor auf der neuerrichteten Universität zu Berlin, + 1814.

Einen ganz andern Beg schlug Friedr. Wilh. Joseph Schelling ein, früher Professor in Jena, bann' zu Burgburg, Akademiker zu München, zulet in Berlin, ber Stifter

<sup>1)</sup> Rant's Religion innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft. 1793. 8.

ber Naturphilosophie 1), welcher eine Ibentität ber Gottheit und ber Welt, bes Joealen und Realen, bes Leibes und ber Seele annimmt, und mit Hülfe einer sogenannten innern Anschauung die Gesetze ber Dinge zu entwickeln suchte. So vortheilhaft biese Philosophie auch für die Naturwissenschaften war, indem sie ihnen neue Anregung gab, so hat sie doch im Ganzen nicht ersprießlich gewirkt. Sie regte Phantasie und Gefühl auf Rosten bes Berstandes auf, welche seitdem auch auf dem Gebiete der Theologie manche Berwirrungen gestiftet haben. Und ganz anders als Kant und Fichte sielte sich Schelling zur Theologie.

Bene fritischen Philosophen hatten ben Grundsas, alle, auch bie positiven Lehren der Theologie nach Bernunftgrunden zu prufen, und indem fie fo einen gemiffen Rern religiöfer Bahrbeit in ben Behren bes Chriftenthums ausmittelten, lehrten fie bas Uebrige als temporelle und locale Meinungen betrachten, bie nur insofern Werth hatten, als fie die nothwendigen Formen maren, in benen allein die religibse Bahrheit unter jenen außern Bedingungen Gingang unter ben Menschen finden tonnte. Schellings Philosophie bagegen findet auch in diefen positiven Lehren bes Chriftenthums emige Bernunftibeen ausgesprochen, und bemüht fich baber diefelben aus Bernunftgrunden berguleis ten und mit feiner Philosophie zu verbinden. Bu diefem 3mede ift er freilich oft genöthigt, jenen Behren eine andere Bedeutung unterzulegen als fie im firchlichen Sinne haben. Eben fo bie Begel'iche Lehre, welche am Schluffe biefes Beitraumes hervortrat, und wenig fpater einen überwiegenden Ginfluß gewonnen hat.

<sup>1)</sup> Buerft burch bie Schriften: Ibeen gur Raturphilosophie 1797. Weber bie Beltfeele 1798

# Bmeite Abtheilung. Gefchichte ber fatholifchen Rirde.

# Cap. 1.

Geschichte ber kirchlichen Streitigkeiten in Frankreich.

#### §. 9.

Janfeniftifche Streitigfeiten.

Pfaff Diss. de gratia et praedest. 21 ss. — Marheineke Symbolik III, 87.

Immer mehr wurde in biefer Periode bie Schwäche ber papftlichen hierarchie fichtbar. In ber Rirche hatten fich bie Sesuiten so machtig und furchtbar gemacht, bag bie Papfte ihnen zu folgen genöthigt maren, und papftliche Berordnungen, welche ben Sesuiten nicht gefielen, murben von benfelben nicht befolgt. In ihren Berhaltniffen mit weltlichen gurften mußten bie Dapfte ebenfalls immer mehr empfinden, daß ihr ebemalis ger Nimbus von Sobeit und Burbe erloschen fei, und fie mußten fich Demuthigungen, befonders von Frankreich gefallen laffen, welche früher unerhört gewesen maren 1). Dennoch gaben bie Papfte ihre alten Unmagungen nie auf, wenn fie auch noch fo nachdrudlich gurudgewiesen murben, fondern verbargen diefelben nur, wenn es nothig ju fein ichien. 280 fie es magen zu durfen glaubten, traten fie immer noch im Geifte eines hilbebrand auf. Belege bazu giebt bie Reihe von Streis tigkeiten, welche in Frankreich die erfte Balfte Diefer Periode hindurch geführt murden, und welche fich mit ben Sanfeniftischen Streitigkeiten eröffnen.

Der Bajische Streit über ben Augustinischen Lehrbegriff,

<sup>1)</sup> Ueber bas Papfithum feit bem meftphal. Frieden f. Beffenberg's Gefchichte ber Concilien 4, 263.

in welchem vorzüglich Franciscaner und Jefuiten gegen bie achte Augustinische Lehre fich erklart batten, mar noch blos theologische Streitigkeit geblieben, ohne in ber Rirche Spaltungen ju erregen. Bebenflicher murbe aber bie Erneuerung berfelben Streitfrage burch Cornelius Sanfenius. Er mar ein geborner Sollander, hatte in Lowen die Theologie ftubirt, hatte hier bas Syftem bes Augustinus angenommen, und wurde beshalb einer ber größten Bestreiter ber Zesuiten. Erft Profeffor ber Theologie in Lowen, murbe er alsbann Bifchof von Apern, wo er bald barauf 1638 ftarb. Rurg vor feinem Tobe vollendete er ein Bert, an welchem er 22 Jahre gearbeitet batte, eine Darftellung bes acht Muguftinischen Behrbegriffs aus ben Schriften bes Augustinus felbst geschöpft. Es erschien von seinen Freunden 1) berausgegeben, 1640: Augustinus, sou doctrina S. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine et medicina adversus Pelagianos et Massilienses 2).

Diefe Schrift machte allgemein bas größte Auffeben. Die Jesuiten, die immer ichon Reinde von Janfenius gemefen maren, griffen es heftig an, bagegen murbe es von bef= fen Freunden vertheibigt, ju welchen alle Lowenschen Theologen und ein großer Theil bes hohern nieberlandischen Clerus geborten. Balb barauf murbe bas Bert von ber Inquifition verboten, und im Jahre 1643 wiederholte Urban VIII. in fei= ner Bulle In eminenti biefes Berbot aus ben allgemeinen Grunden, weil über die Lehre de auxiliis einer papftlichen Berordnung zufolge nichts habe gedruckt werben follen, und weil bas Buch bes Janfenius mehrere Brrthumer enthalte. Unfangs fand biefe Bulle in ben Nieberlanden allgemeinen Biberftand, sowohl auf ber Universität Bowen als bei bem nieberländischen Clerus. Indeg barauf trat die spanische Regierung ins Mittel und bie Bulle mußte angenommen merben, nur die Unterschrift berfelben wurde erlassen (1651).

<sup>1)</sup> Durch ben Abt von St. Cyran Jean du Verger de Hauranne.

<sup>2)</sup> Egl. C. Jansenii tetrateuchus in Evangg. Aveoni 1853. 12.

Dennoch bauerte bie Unbanglichkeit an Jansenius und bie Unzufriedenheit mit der papftlichen Bulle noch lange beimlich in ben Niederlanden fort.

Offener und ftarter maren die Bewegungen, welche bie papftliche Bulle in Frankreich hervorbrachte. Sier hatte bas Bert bes Sanfenius bei vielen Theologen, felbft in ber Sorbonne, Benfall gefunden, als auch an diefe die Auffordes rung erging, die papftliche Bulle anzunehmen (1644). Sie lehnte diefelbe ab, und Anton Arnaulb 1), Doctor ber Gorbonne, fcrieb fogar gleich barauf zwei Schutschriften fur ben Janfenius. Und fo begannen jest die Janfeniftischen Streitigkeiten, welche lange Beit hindurch die frangofische Rirche ger-Den Unhängern bes Janfenius traten nämlich vorzüglich die Jefuiten mit einem zahlreichen Unhange auch in der Sorbonne entgegen und belegten fie mit dem Schimpf: namen Sanfeniften. Diefe hingegen schalten ihre Gegner Do: liniften, obgleich nicht alle ben Lehrbegriff des Molina angenommen hatten. Die Sanfeniften, bem Lehrbegriffe bes Muguftinus treu, welcher eben um bie Ungulanglichkeit ber menfchlichen Rrafte gur Tugend zu erweisen, die ftrengften fittlichen Grundfate aufstellte, maren bie abgefagteften Feinde ber jefuitischen Entstellungen ber Moral und aller bloß außern Bertheiligfeit 2). Gie brangen befonders auf innere Beiligung, und lehrten, baß felbst die bloß außere Empfangung ber Sacra: mente ohne wurdige geiftige Borbereitung unfruchtbar fen. Dabei empfahlen sie gegen bie herrschenden Grundsäte ber Rirche allgemein fehr bringend bas Lefen ber beil. Schrift. Bu bedauern mar es, daß biefes neue geiftige Leben, welches burch folche Grundfage erregt wurde, fich bei den Sanfenisten zu fehr mit trüber Muftit vermengte, und daß fie auf ftrenge

<sup>&#</sup>x27;) Bater's Archiv 1824 I, 101.

<sup>3)</sup> Bon ben Jesuiten murbe Augustinus gerabezu bes Irrthums angetlagt: Gerdes scrin. VII, 190.

Bußübung und Selbstreinigung einen so hohen Werth legten, daß sie selbst Gesundheit und Leben nicht achteten. Die bedeutendsten ihrer Häupter waren Anton Arnauld, Blasius Pascal, Peter Nicole und Martin de Barcos, Abt von St. Cyran († 1678). Ihr Hauptsis wurde das Nonnenkloster Port-Royal in einer Borstadt von Paris 1), in welchem die Schwester des Anton Arnauld Aebtissin war, die in demselben eine strengere Klosterzucht wieder hergestellt hatte. In der Nähe dieses Klossters lebten die meisten Häupter der Jansenisten in büßender Strenge, daher sie auch Messieurs de Port-royal genannt wurden.

Da in der päpstlichen Bulle keine einzelne Lehren des Jansenius als keherisch verdammt waren, so war nach den Apologieen des Arnauld die erste Sorge der jesuitischen Partei in der Sordonne, solche Sähe aus der Schrift des Janssenius auszuziehen, und ausdrücklich von dem Papste verdammen zu lassen 2). Sie erreichten ihren Zweck dei Innocentius X.: dieser verdammte 1653 (in der Bulle Cum occasione impressionis libri) fünf vorgebliche Lehren des Jansenius, vorzüglich die, daß manche päpstliche Gebote unmöglich von den Gläubigen beobachtet werden könnten, daß die Gnade unwidersstehlich sey, und daß Christus nicht für alle Menschen gestorzben sey.

Als biese Bulle erschien, hatten bie Tesuiten schon bie Mehrzahl und die angesehensten Geistlichen für ihre Partei gewonnen, und selbst ber damals an der Spige der Regierung stehende Cardinal Mazarin bankte nebst vielen andern französsischen Bischöfen dem Papst für diese Entscheidung. Dennoch fügten sich die Jansenisten nicht. Sie behaupteten, die vom

<sup>1)</sup> Port-Royal par C. A. Rainte-Beuve T. I. Paris 1840. — Pragm. Mönchegeschichte II, 122.

<sup>2)</sup> habert Dr. b. Sorbonne faßte 1650 im Ramen von 85 frangofis fchen Pralaten ein Schreiben an ben Papft ab, bamit er 5 Sage aus Janfenius' Augustin für tegerisch erklare.

Dapfte verurtheilten Gabe fanben fich in bem Sinne, wie fie ber Dapft genommen babe, nicht in ber Schrift bes Janfenius; baber gaben fie vor, bag bie Entscheibung bes Papftes über bie Rechtgläubigkeit ber Lehren allerdings zu achten fen, es muffe aber, um Janfenius zu verbammen, bas Ractum ausgemittelt werben, in welchem Sinne berfelbe feine Ausbrude genommen habe. Auch biefe Frage (question de fait) erregte lebhaften Schriftwechsel. Die Sansenisten flagten, daß man fie als eine von ber Rirche gefrennte Secte behandle, bedten bagegen bie ichanblichen fittlichen Grunbfate und bie Berfat rungsweise ber Resuiten immer mehr auf, und ba man in ib nen nun zugleich die wichtigste Oppositionspartei gegen die Befuiten erblicte, fo wurden manche madere Manner aus Sas gegen bie letteren ihnen geneigt. Besonders mirtten in biefer Rudficht Vascals lettres provinciales 1656, welche in einer gefälligen angenehmen Darftellung bie Jesuiten gang in ihrer nacten Bloge barftellten 1).

Indes wurde Alexander VII. Papst (1655—1667) 3. Um den Streit in Frankreich zu endigen, erließ er eine neue Constitution, worin er diejenigen verdammte, welche behaupteten, daß die 5 Säte nicht in dem Sinne des Jansenius versurtheilt sepen (1656). Bergebens stellten die Jansenisten vor, daß dies eine rein historische Frage sen, über welche selbst nicht die Kirche und noch weniger der Papst entscheden könne. Die franzbsischen Bischöse nahmen alle die päpstliche Berordnung an, und entwarfen ein Formular, welches von allen Geistlichen unterschrieben werden sollte, und in welchem dieselben ihre Unterwürfigkeit unter die päpstlichen Constitutionen bezeugen und die fünf Säte des Jansenius verwersen sollten. Alle, welche die Unterschrift verweigern würden, sollten als Keber

<sup>1)</sup> Pascal's Leben von Reuchlin. Stuttg. 1840.

<sup>2)</sup> Er entschied auch pro immacul. Mariae conceptione: Flacii auctar. dedicat. VIII. unschulb. Rachr. 1701 S. 209.

angesehen und versolgt werden 1). Nachdem der König diesem Beschlusse 1661 die Bestätigung gegeben hatte, sollten die Unsterschriften eingesordert werden. Die Häupter der Jansenisten verdargen sich, weil sie die größte Gesahr liesen: die Nonnen von Port-Royal verweigerten standhaft die Unterschrift, und mußten daher eine sehr harte Behandlung erdulden. Aber auch außer diesen waren viele Geistliche, und selbst vier Bischöse, welche das Formular nicht unterschreiben wollten, und viele andere Bischöse mißbilligten es jest offen, daß man diese Unsterschrift abnöthigen wollte, da doch von einer Thatsache, nicht von einem Glaubenssache die Rede sen. Die ganze französische Kirche gerieth in die größte Verwirrung.

Da wurde Clemens IX. Papst (1667—1669), und bes wirkte, daß die vier Bischöfe das Formular unterschrieben, ins dem er es gestattete, daß (1668) in der Unterschrift der Aussbruck unbedingt (purement) ausgelassen wurde, so daß also wesniger deutlich ausgedrückt war, daß Jansenius wirklich jene Säte in keterischem Sinn gelehrt habe. So wurde äußerlich die Ruhe in der französischen Kirche wieder hergestellt, die Versolgungen gegen die Jansenisten hörten aus: indeß innerslich blieb die Zwietracht zwischen beiden Parteien, und warstete nur auf einen Anlaß, um von neuem und heftiger auszubrechen.

# §. 10.

Lubwigs XIV. Streitigfeiten mit ben Papften.

Dbgleich Ludwig XIV. in ben Jansenistischen Streitigkeisten, von ber Jesuitischen Parthei eingenommen 2), bie papfilis

<sup>1)</sup> Launoi opp. IV, II, 88,

<sup>2)</sup> Die Mémoires de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix, publiés par le comte Jules de Cosnac, Paris 1852. 2 vol. zeigen wie die Bisschöfe in die hofintriguen verflochten waren.

den Entscheidungen überall unterftust und die widerfvenftigen Janfeniften verfolgt hatte, fo mar er boch bochft eiferfüchtig auf bie Bewahrung feiner Majeftatbrechte, geftattete ben Dap: ften durchaus nicht bie geringften Gingriffe in diefelben, und fuchte fie vielmehr noch zu vergrößern. Darüber gerieth er besonders mit Innocentius II. in Streitigkeiten, Diesem febr achtungswerthen Papfte, ber mit Ernft und Strenge viele in Rom eingeriffene Digbrauche abzustellen suchte (1676-1689). Die frangofischen Ronige hatten über die meiften Bisthumer ein Recht unter bem Namen la Regale ausgeübt, nach welchem fie in ber Sebisbacang die Einkunfte gogen und bie vom Bischofe abhängigen geiftlichen Stellen befetten, fo lange, bis ber neue Bischof bem Konige ben Gib ber Treue geleiftet batte. Ludwig XIV. wollte diefes Recht über alle Bisthumer ausbeh: nen, und forderte von den Bischöfen ben ihrer Ernennung je nen Bafalleneid. Da manche biefen zu leiften fich weigerten, befahl ber Ronig, ihre Bisthumer fortwährend als vacant zu betrachten, und ließ biefelben burch Bicarien vermalten. Sene Bifchofe manbten fich an ben Papft, Diefer nahm fich ihrer an und ercommunicirte fogar bie foniglicher Geits angeftellten Beiftlichen. Um ben Papft bafur ju guchtigen, ließ Lubwig 1682 ju Paris eine Berfammlung bes frangofischen Clerus veranstalten, um die Rechte ber frangofischen Rirche ficher zu ftellen 1). Sier wurden biefelben in einer feierlichen Ertlarung in vier Grundsäte (quatuor propositiones Cleri Gallicani) jufammengefaßt. In bem erften erflarte ber Clerus, bag ber Papft nur über geiftliche Dinge Gewalt habe, nicht aber über weltliche Ungelegenheiten und über Konige und Fürften. zweite Sat erklärte bas Unfeben eines allgemeinen Concils über den Papst, der dritte die Abhängigkeit des Papstes von ben Rirchengesegen und auch von ben befondern Ginrichtungen und Gebräuchen ber frangofifchen Rirche. Der vierte Sas fagte endlich aus, daß das Urtheil des Papftes ohne die Be-

<sup>1)</sup> Beffenberg 4, 371.

ftätigung ber Kirche nicht irreformabel sep. — Diese Propositionen befahl ber König überall bekannt zu machen und auf allen Universitäten vorzutragen. Dagegen wurden sie in Rom mit bem höchsten Unwillen aufgenommen, Innocentius ließ sie sogleich von dem Scharfrichter verbrennen, und bezeugte dem französischen Clerus seine höchste Unzufriedenheit mit denselben 1). Um die Aufhebung dieser Propositionen zu erzwingen, versagte Innocenz den neu ernannten Bischösen in Frankreich die Bestätigungsbullen, so daß bald sehr viele Bischossisse in Frankreich seer standen. Ludwig XIV. rächte sich dagegen an dem Papste auf eine andere Beise.

Innocentius hatte beschlossen, die Quartiersfreiheit ber fremben Gefandten zu Rom aufzubeben. Durch biefelbe maren alle, auch die gröbften Berbrecher, gegen obrigfeitliche Berfolgungen geschütt, wenn fie fich in ben Begirk flüchteten, in welchem die fremden Gesandten wohnten. Da baburch alle Policei unmöglich gemacht wurde, fo verftanden fich alle Sur= ften dazu, biefes Recht ihrer Gefandten aufzugeben, nur Ludwig XIV. weigerte fich beharrlich. Da der Papft nun den obrigkeitlichen Personen befahl, jenes Recht nicht mehr zu beachten, ichidte Ludwig XIV. einen Gefandten (1687) mit einem Gefolge von 1000 Soldaten, welche gewaltsam die Quartiers= freiheit aufrecht erhalten mußten. Bergeblich ercommunicirte ber Papft ben Gefandten: Ludwig ließ fogar Avignon befegen. Beber Innocentius II. noch sein Nachfolger Alexander VIII. (1689-1691), welcher die vier Propositionen in einer Bulle feierlich verdammte, erlebten bas Ende biefer Streitigkeiten. Erft unter Innocentius XII. (1691-1700) murden diefelben durch gegenseitiges Nachgeben beendigt. Ludwig behaup: tete zwar bas Recht ber Regale für alle Bisthumer feines Reichs: bagegen gab er bie Quartierefreiheit auf, und Avig-

<sup>1)</sup> Unschulb. Nachr. 1713 S. 910. Protestatio Cleri Gall. ebens bas. S. 920.

non bem Papst zurud. Beit wichtiger aber war es, daß er es zuließ, daß die ernannten Bischöfe, um die papstliche Bestätigung zu erhalten, demüthig an den Papst schrieben, jene vier Propositionen misbilligten und versprachen, dieselben als nicht beschlossen anzusehen (1692) 1).

Freilich gab bie französische Kirche barum boch jene Grundsäte nicht auf, allein ber Hof begünstigte ihre Bertheidiger
nicht mehr, um bas wieder eingetretene gute Bernehmen mit
bem Papste nicht zu stören. Bährend ber Streitigkeit hatte
ber König bem berühmten Bischose von Meaux Jacob Benignus Bossut, bamals bem ausgezeichnetsten aller französischen
Theologen, welcher auf ber Versammlung des französischen Elerus selbst gegenwärtig gewesen war, aufgetragen, eine Bertheibigung ber vier Propositionen zu schreiben. Jeht aber wollte
ber König nicht, daß dieses Werk gedruckt wurde, und es blieb
im Manuscript liegen, bis es endlich in Genf erschien 2).

# §. 11.

#### Quietiemus.

Es konnte nicht fehlen, daß durch die Jesuitische Moral, welche die driftliche Tugend zu einer so leichten unbedeuten ben Sache machte und auf außere Lebungen bes Gottesbien-

<sup>1)</sup> le Bret VIII. p. 129 2. — Febron. 290.

<sup>2)</sup> Unter bem Aitel: J. B. Bossueti Desensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiestica sanxit Clerus Gallicanus. Luxemburg 1730. 2 Theile. 4. — Der wirkliche Druckort ist Genf.

Bertheidiger bes röm. Stuhles erklären biese Schrift für unächt, 3. B. Bictor Amadeus Soardi, Rechtsgelehrter zu Aurin. Dagegen s. Febron. p. 80. Auch in d. Abhandl. De auctore libri cui titulus: defensio etc. im 2. Bee. der Jura S. sedis rom. in SS. literis sundata. Colon. Agripp. 1797. 4. wird sie für unächt ausgegeben. Aber vgl. Benedicti P. XIV. ep. ad Archiepisc. Compostell. dd. 31. Jul. 1748. (opp. Bossuet. in 4. T. XIX pres. p. XXIX.)

ftes einen fo unverhältnismäßigen Werth legte, tiefere religiöfe Gemüther schmerzhaft verwundet und abgestoßen und zu bem andern Extreme, ber contemplativen Mystit, geleitet werden mußten.

Daher ist das 17. Sahrhundert reich an Mystikern, und die Sansenisten selbst zeichneten sich ja auch in dieser Rücksicht aus. Die Sesuiten fühlten wohl, daß diese Richtung ihnen gefährlich werden würde, und suchten daher dieselbe möglichst zu unterdrücken. Am merkwürdigsten in dieser hinsicht ist die Geschichte der sogenannten Quietisten: so nannte man eine Classe von Mystikern am Ende des 17. Jahrhunderts, weil sie durch innere Beschauung und innere Andacht Heiligung und die wahre Seelenruhe erwirken wollte. Den Namen bildete man der Benennung einer schwärmerischen Partei der grieschischen Kirche im 14. Jahrhundert nach, welche Hesychiasten bießen 1).

Der Erste, welcher unter diesem Namen verfolgt wurde, war Michael Molinos, ein spanischer Priester, welcher in Rom lebte und hier als Prediger und Beichtvater in sehr hos hem Ansehen stand. Hier schrieb er 1675 ben guida spirituale (geistlichen Begweiser), welcher allgemein mit dem größten Beisalle aufgenommen, und in viele Sprachen übersetzt wurde. Diese Schrift sollte auf den Beg der Contemplation leiten: sie empfahl besonders inneres Gebet und innere Beschauung, legte aber auf äußere Uedungen wenig Berth. Lange Zeit wurde die Schrift in Rom sehr begierig gelesen, auch von Innocentius XI. sehr geschätzt: als plöglich auf Veranstaltung Ludwigs XIV., welcher dazu von seinem Beichtvater, dem bezühmten Jesuiten la Chaise, gebracht war, Molinos in Rom gefänglich eingezogen und sein Buch scharf untersucht wurde Im Sahre 1687 mußte Molinos seine Irrthümer abschwören,

<sup>1)</sup> hovzla animarum. — De Quietismo in J. A. Schmid decas dissertatt. hist. theol. p. 134. — Scharling (Riedners Zeitschr. 1854): Molinos.

und wurde ju ewigem Gefängnis verurtheilt. Offenber wer bie Gefahr, welche man ven feinen Lebren fur ben außern Gottesbienft ber Lirche befürchtete, ber hauptgrund biefer Grausamkeit.

Integ fant ber Quietismus in Frankreich mehrere Bertheibiger und Anhanger. Im mertwurbigften unter ihnen murte eine vernehme Frau, tie Bittme Gupon, welche burch eine hinreißente Beretriamfeit viele Unbanger erwarb, und überall mit wirflich frommen wenn auch ichwarmerischem Gefühle auf innere Reinigung burd Contemplation brang, und barüber flagte, bag in ber Lirde eine blog außerliche und me chanische Antacht berrichent geworten fen. Rachbem fie aus mehreren Statten auf Anftiften ber Bifcofe vertrieben war, tam fie endlich nach Paris, und gewann bier felbft am Bofe vielen Anhang (1686) 1). Der ausgezeichnetfte ihrer Freunde war ber fromme Abt Frangeis be Salignac be la Motte Fenelon, bamals Lehrer ber foniglichen Pringen, welcher burch bie fromme Empfindung und die Innigfeit ber Supon angezogen murbe. Dagegen erflarte fich ber nicht minber berubmte Boffuet, Bifchof von Meaur, welcher als bas Dratel ber Rechtglaubigfeit in Franfreich angesehen wurde, gegen ben Quietismus. Auch er war ein acht frommer Dann, hatte aber einen zu burchbringenden Berftand, um die Gefahren biefes Myfticismus undurchschaut zu laffen, und babei mar er zu fehr von ber firchlichen Orthodorie durchdrungen, als daß er nicht an vielen Gagen biefer Doftiter leicht batte Schwachen auffinden follen, ba fie, von ihrem Gefühle geleitet, bie Grangen ber Orthoborie weniger ftreng beachteten. Go fam bie Supon in übeln Ruf und verlor ihre Gunft am hofe. Sie wurde fogar eine Beit lang gefangen gefett, tam aber fpaterbin wieber in Freiheit + 1717.

<sup>1)</sup> E. hermes 3age aus bem Leben ber Frau von Gupon. Magbeburg 1845.

Nachbem Fenelon 1694 Erzbischof von Cambran gewor= ben war, wunschte Boffuet, bag er jest auch bie Meinung ber Supon verurtheilen folle. Dazu konnte fich Fenelon nicht verfteben, ba er ben frommen Sinn biefer Frau zu fehr achtete. Er glaubte, daß die Muftiker oft ihre bunkeln Borftellungen felbft nicht verftanden hatten, bag baber ihre Biderfprüche gegen die Orthodorie nur Disverständniffe maren, daß aber ihre Grundfage, besonders ber, daß die reine Liebe zu Gott die Quelle aller driftlichen Bollkommenheit sen, richtig entwickelt gang orthodor und ber Rirchenlehre gemäß fenen. Go wollte er ben Quietismus mit der Orthodorie wieder verföhnen und schrieb zu bem Ende seine explication des maximes des saints. Raum mar biefelbe erschienen, als fie von mehreren Bischöfen und besonders von Boffuet heftig angegriffen murbe. Much Ludwig XIV. murbe von biefem gegen Fenelon eingenommen 1); bie Sache wurde bem Papfte gur Entscheidung übergeben, und Innocentius XII. verbammte in ber Schrift Fenelons 23 Sage als ärgerlich, schädlich und irrig (1699). Fenelon war bemuthig genug, um fich fogleich biefem Urtheile ju unterwerfen, und daffelbe fogar felbst von ber Rangel feiner Gemeinde befannt zu machen 2). Go endigte fich ber Streit und Fenelon gewann burch fein Benehmen bie allgemeinfte Achtung.

### §. 12.

Fortsegung ber Janfenistischen Streitigkeiten. -

Der Frieden, welchen Clemens IX. in ber französischen

<sup>1)</sup> Er hafte Fenelon besonbers wegen bes Telemach, in welchem man eine Satyre auf seine Regierung zu finden glaubte. hierüber und bessonders über bas Benehmen ber Maintenon s. Bredow in der Minerva, Taschenbuch f. d. 3. 1814 S. 287 ff.

<sup>2)</sup> Die papftl. Bulle f. in ben Unschuld. Rachr. 1709 G. 515. Fesnelon's Retractation G. 518.

× - ,

į٠

Kirche baburch wiederherstellte, daß er den Jansenisten eine bebingte Unterschrift des Formulars erlaubte (1668), war von keinem Bestande. Die Zesuitische Parthei sing bald die Berfolgungen gegen die Jansenisten wieder an, und nöthigte die Häupter derselben, und auch Arnauld, sich nach den Nieders landen zu slüchten, wo sie noch viele heimliche Freunde und Anhänger des Jansenius fanden, und wo sie in der Berdowgenheit ihr Leben beschlossen. Um alle Spuren des Jansenismus auszurotten, sing die Jesuitische Partei an zu behaupten, es sen nicht genug, das Formular zu unterschreiben, man müsse auch glauben, daß der Papst und die Kirche sich selbst in einer Abatsache nicht irren könnten.

Elemens XI. (1700—1721) fam ihr sogar burch eine Bulle (Vineam Domini) zu Gulfe, in welcher er ebenfalls bars auf brang, man muffe burchaus glauben, daß Jansenius jene Säte in einem keterischen Sinne gelehrt habe (1705), und so war ber Frieden Clemens IX. völlig zerstört. Auch diese Bulle sollte von ben Nonnen zu Port=Royal unterschrieben werden, und als sie sich weigerten, mußten sie mancherlen Bedrückung ausstehen, bis endlich ber Haß der Jesuiten nicht nur die Ausschung bes ganzen Klosters, sondern selbst die Zerstörung der Gebäude desselben bewirkte (1710).

Gleichzeitig richteten sich die Bemühungen der Zesuitischen Partei vorzüglich gegen eine Schrift, welche dem Jansenismus dis dahin unvermerkt viele Freunde verschafft hatte, — bas Neue Testament von Paschasius Quesnel. Dieser, ein Priester des Oratoriums zu Paris, war Jansenist, mußte beshalb sein Baterland 1685 verlassen, und lebte von da an in Gesellschaft des Arnauld in den Niederlanden. Als er auch hier versolgt wurde, sloh er nach Holland und starb in hohem Alter in Amsterdam 1719. Seit 1671 hatte Quesnel eine franz. Uebersetzung des N. T. mit practischen Erläuterungen herauszgegeben, welche allgemeinen Beisall fand und daher sehr viele Ausgaben erhielt. Zwar ließen sich allerdings Spuren bes

. .

Sanfenismus in berfelben nachweisen, und bie Sesuiten fuchten beshalb biefe Schrift verbächtig zu machen: dennoch empfahl ber Cardinal und Erzbischof von Paris, de Rogilles, welcher tein Freund der Jesuiten war, diefelbe fehr angelegentlich. Die Zefuiten arbeiteten besto eifriger an der Berbammung biefes Buches, und durch feinen Jesuitischen Beichtvater ließ fich Lud: wig XIV. endlich verleiten, ben Papft um eine Entscheibung über baffelbe ju erfuchen. Run erfchien 1713 bie berüchtigte Bulle Unigenitus (dei filius) 1), in welcher über Quesnels R. E. bie hartefte Berbammung ausgesprochen murbe, und namentlich 101 Gate als irrig und fegerifch aus berfelben ausgezogen maren. Unter biefen Gagen maren aber viele, melde theils in der heil. Schrift fehr deutlich enthalten, theils wortlich bem Augustinus und andern Rirchenvätern abgeborgt maren, ohne bag die Bulle Erklarungen bingugefügt batte, in welchem Sinne biefelben unrichtig, und baber bei Queenel gu verdammen fepen. Daber erregte biefe Bulle in Frantreich bie lebhaftesten Bewegungen, und mehrere Bischöfe, ben Carbinal be Roailles an ber Spige, wie auch viele Doctoren ber Sorbonne weigerten die Unnahme berfelben. Ludwig XIV. that zwar alles, um, felbft mit Gewalt, biefelbe zu erzwingen, aber er farb ichon 1715, und hinterließ die frangofische Rirche in ber größten Bermirrung, indem fich diefelbe gwischen Acceptanten ober Constitutionisten und Anticonstitutionisten theilte. Der Bergog von Orleans, welcher die vormundschaftliche Regierung führte, mar ein Feind ber Jesuiten und begunftigte baber anfangs bie Gegner ber Constitution Unigenitus. Co wagten mehrere Beiftliche, welche bis babin aus Furcht geschwiegen hatten, fich gegen bie Bulle gu erklären, und als ber Papft immer noch nicht nachgeben und Erklarung über die

<sup>1)</sup> Abgebruckt in ben Unschuld. Racht. 1713 S. 819; auch in Harduini concill. T. XI. p. 1631. - Walch de Conc. Lat. p. 89. — Bessense 4, 296.

Giefeler's Rirdengefd. 28b. IV.

Bulle geben wollte, fo appellirten 1717 mehrere zwanzig Bi: schöfe, den Erzbischof de Moailles an der Spige, die Univerfitat Paris, die Congregatio St. Mauri und eine große Menge anderer Clerifer von dem Papfte an ein allgemeines Concil. Dieser Schritt vergrößerte nur noch bie Spaltung. Die Apvellanten wurden von den Acceptanten nun immer mehr bes Janfenismus beschuldigt, obgleich bie meiften von benselben fich febr ftart gegen biefen erklarten. Der Regent gerieth in Die größte Berlegenheit, aber alle Berfuche, welche er beim Papfte machen ließ, benfelben zu einem Bergleiche zu bewegen, blieben fruchtlos und Clemens XI. bestand auf Gehorfam gegen feine Bulle. Da anderte, mahrscheinlich aus Furcht vor einer Spaltung, ber Regent fein Benehmen. Er lief bie Bulle von bem Parlamente (1720) annehmen; auch Rogilles nahm bieselbe mit gewissen Erklärungen, welche er zugleich befannt machte, an. Die übrigen Appellanten wurden weniaftens jum Stillschweigen gezwungen, und mehrere, die bennoch gegen bie Bulle ju eifern fortfuhren, verwiesen. Beit barter wurde aber bas Schickfal ber Appellanten, nachbem Ludwig XV. die Regierung angetreten batte, und ber Carbinal Rleury, ein Freund ber Jesuiten, seit 1726 bie gange Berwaltung bes Reichs leitete. Denn jest murben alle Appellanten bart verfolgt. Nogilles felbst mußte die Bulle unbedingt unterschreiben, viele flüchteten, um der Berfolgung zu entgeben, in bie bereinigten Rieberlande, besonders nach Utrecht, und vereinigten fich mit ben bort noch übrigen Janseniften.

Bu ben standhaftesten Appellanten gehörte auch bie Congr. St. Mauri, über 500 Mauriner waren sogar unter ben Reappellanten und weigerten sich trot ber Ungnade bes Papstes, ber die Congregation aufzulösen brohte, und bes Königs, welcher burch Eingriffe in die Freiheit ihrer Generalcapitel die Wahl ber Reappellanten zu Superioren verhinderte, die Bulle anzunehmen. Endlich ließen sich die Obern für die Constitutionisten gewinnen, und durch Verweisung und Einkerkerung

ber entschlossensten Reappellanten wurde ber Muth geschwächt und bie Bulle ohne Borbehalt angenommen. Seitbem fiel aber auch ber Geist und Muth ber Congregation, und sie hat seitbem nichts großes mehr geleistet 1).

Benedict XIII., ein Dominicaner (1724—1730), trug in seiner Bulle Protiosus in conspectu Domini dem Dominicanersorden, den er sehr begünstigte, auf, die ganze Lehre des heil. Augustin und Thomas, besonders aber die Lehre von der Wirztung der Gnade und Gnadenwahl ohne Rücksicht auf die guten Werke, zu predigen. Die Jesuiten setzen sich der Bekanntsmachung der Bulle entgegen und wandten alle Künste an, ihre Wirksamkeit zu tilgen. Der Papst publicirte sie dennoch, legte aber, endlich des Gezänks müde, beiden Parteien Stillschweisgen auf 2).

Da erscholl plöglich das Gerücht von Bundern, welche zu Gunsten der gedrückten Appellanten geschähen. Die Appellanten verehrten in ihrer Partei den Diaconus François de Paris als balben Heiligen. Er lebte nach jansenistischen Grundsägen unter ewigen Büßungen in elenden Hütten, zog sich durch seine übertriebenen Selbstpeinigungen seinen frühzeiztigen Tod 1727 zu, und wurde in einer Borstadt von Paris auf dem Kirchhose des heil. Medardus begraben. Als seine Bewunderer jest zu seinem Grabe wallfahrteten, fand sich bald, daß auf demselben wunderthätige Heilungen erfolgten. Unaushörlich strömten jest Hülssbedürftige jeder Art zu diesem Grabe, und ganz Paris wurde bald mit Erzählungen von wunzberdaren Heilungen angefüllt, welche sämmtlich für eben so viele göttliche Entscheidungen gegen die Bulle Unigenitus uns

<sup>1)</sup> cf. histoire de la Constitution Unigenitus en ce qui regarde la congreg. de St. Maur. Utrecht 1736. 8.

<sup>2)</sup> Gregor VII. wurde von Benebict XIII. canonisirt unter bem Bisberspruch ber welslichen Regierung: Unsch. 1729 S. 683. 1730 S. 329. 1729 Manbements mehrerer franz. Bischöfe gegen bie Legenbe Gregors VII. Unsch. Radyr.1729 S. 861. 990. 1194.

ter bem Bolte galten. Mertwurdig wurde besonders bie Betehrung des Parlamenterathes Montgeron, welcher bis babin febr üppig gelebt und alle Religion verachtet batte. Er ging aus Neugier auf ben Mebarbus Kirchhof, und bier ergriff ibn ber Anblid ber Innigfeit und Entzudung, womit große Schaa: ren von Menschen am Grabe bes beil. Paris beteten, fo febr, baß er niederfallend um Erleuchtung flebete und von ba an ein ftreng bugenbes Leben führte. In ber Kolge gab er bie Beschreibung von acht Bundern, welche am Grabe bes beil, Paris gewirft feven, mit gerichtlichen Beugniffen belegt, beraus 1), und suchte in denselben augleich die Unschuld ber Ih: pellanten und die verberblichen Absichten bes Dapftes und ber Jesuiten zu erweisen. Als er biese Schrift aber bem Ronige überreichte, so wurde er in die Baftille gefandt und blieb in berselben bis an seinen Tob. — Bas biese Bunber an bem Grabe des Paris betrifft, fo fehlte es bamals ju fehr an un: befangenen und genauen Untersuchern, um über bie Beschaffen: beit derselben richtig urtheilen zu können 2). Go viel ift gewiß, daß ein großer Theil ber Kranken nicht geheilt wurde, und bann wurde bie Schulb von ber Partei barauf gefcho:

<sup>1)</sup> la verité des Miracles oper parés l'intercession de M. de Paris. 1737. - Auszug aus biefer Schrift in Lef Ueber bie Religion, ihre Geschichte, Bahl und Beftatigung. Bb. 2. G. 768 ff.

<sup>2)</sup> Aehnl. Bunbergefchichten in Paris: Glaube Bernard, fruber von ausschweifenber Luftigkeit, ploglich betehrt, Bufprebiger in Paris, ber in hofpitalern Geschwure aussog zc. + 1641. Roch war er nicht vier Bochen tobt, als man fcon über 100 Bunber gabite, welche er in De ris gewirkt haben follte, und in ber Folge wurden fie ungablbar. -(Abelungs) Geschichte ber menschl. Rarrheit. Ih. 2. S. 271-287. -Erich Encyclop. Th. 9. S. 167. — De miraculis Francisci de Paris, Mosheim diss. II, 307. Tholude verm. Schriften I, 133. - Journal bistorique et anecdotique du règne de Louis XV. par E. J. F. Barbier publié par A. de la Villegille T. II, Paris 1849 - Bie menig Ber trauen folde Berichte verbienen, f. Jeffen in Damerow's Beitschrift fur Pfndiatrie (gegen Calmeil).

den, daß bieselben nicht die innere Gnade gehabt hätten. Ansbere sogenannte Heilungen waren entweder nur unvollständig, oder von kurzer Dauer, bei Undern fand sich schon damals in den angestellten Untersuchungen, daß Betrug und Berstellung obgewaltet habe. Dennoch geriethen die Jesuiten durch diese Bunder sehr in Berlegenheit, da sie dieselben nicht widerlegen konnten, ohne durch ihre Gründe auch die übrigen Bunder der Kirche zweiselhaft zu machen. Bald wollten sie daher gar nicht entscheiden, bald schoben sie dieselben dem Teufel zu, bald sollten es nur Wohlthaten sehn, welche für die Lehre nicht besweisen könnten.

-Nachdem aber die Partei der Appellanten, und noch mehr ber Pobel in Paris durch diese Bunder erhitt worden mar, zeigten fich feit 1731 neue Erscheinungen. Biele hatten zu Chren bes beil. Paris fcon langer allerlei fcmarmerifche Unbachten und Gelbstweinigungen vorgenommen. Diefe fingen nun an, auf bem Grabe bes Beiligen Entzudungen zu erhal= ten. Sie geriethen in Convulfionen, und fingen an ju fingen ober zu predigen und zu weiffagen, meiftens gegen bie Bulle Unigenitus. Um biefem Unfuge ju fleuern, ließ ber Ronig ben Mebarbus Kirchhof vermauern und mit Wache besethen, aber baburch murbe bas Uebel nur noch ärger. Denn alle bie vieten Reliquien, welche in großer Bahl von bem Beiligen aufbewahrt murben, felbst jebe Sandvoll Erbe von seinem Grabe, beilten jest ebenfalls alle Rrantheiten und brachten Entzudun= gen berbor, und fo murben burch jene Dagregel mur die Schauplage ber Bunder vermehrt. Immer größer wurde nun bie Bahl ber Conbulfionare, und immer muthenber ber Wahnfinn, welcher besonders den Parifer Bobel ergriff.

In kurzem fingen die Convulfionare an, noch gewaktsame Hulfen (secours violents) zu fordern, durch welche ihre Entzuckungen gesteigert wurden. Dazu gehörten körperliche Mistandungen aller Art, die bei vielen Convulsionaren in einem furchtbaren Grade angewendet wurden. Sie ließen sich

mit eisernen Stangen auf die Brust schlagen, wälzten sich in ober nahe an einem großen Feuer umber, und rühmten sich nachber, während dieser Zeit in einem besonders seligen Zuftande gewesen zu senn. Alle königlichen Besehle und Strafen blieben fruchtlos, aber gerade diese Uebertreibungen machten der Sache selbst ein Ende. Die angesehensten Appellanten misbilligten diese socours violents als Sünden gegen das fünste Gebot, und so theilte sich ihre Partei in Socouristes und Antisocouristes. Zu jenen gehörte fast nur der Pöbel, und unter diesem allein wurden alle jene Wunder noch fortgesetz, nahmen aber immer mehr ab, da der Reiz der Neuheit ausgehört hatte, und die Sache so wenig durch geistige Kraft gestügt wurde 1).

Bon jest an lebten bie Appellanten in Frankreich in ber Berborgenheit fort. Sie hatten formlich ihre eigenen Priefter, bei benen fie beichteten und jum Abendmahl gingen, ohne bag gegen fie andere Magregeln genommen maren, als bag bie Beiftlichkeit häufig gegen fie als gegen Reger und Sanfeniften warnte. Aber vom Jahre 1752 an begannen neue Unruben. Die Uppellanten mußten fich wegen ber Sterbefacramente immer an ben orbentlichen Pfarrer wenden, wenn fie nachher auf ein firchliches Begräbnig Unspruch machen wollten. Dies veranlagte ben damaligen Erzbischof von Paris, Chriftophe de Beaumont, auf Anstiften ber Jefuiten, ju verordnen, bag teis nem Sterbenden die Sacramente gereicht werben follten, wenn er nicht burch Beichtscheine beweisen konnte, bei bem Pfarrer feines Rirchspiels auch früher gebeichtet zu haben. Darauf nahm fich aber bas Parlament ber Sache an, und erklärte, baß aus biesem Grunde die Sacramente nicht verweigert merben burften, ba die Bulle Unigenitus feine Glaubensregel fen.

<sup>1)</sup> Brgi. Les a. a. D. 2. Th. S. 244 ff 813 ff. — Oeuvres philosophiques du père André avec une introduction et des notes par Vict. Cousin (gehört zu der Bibliothèque philosophique publiée par M. Charpentier) 1843.

Der Erzbifchof fant Unterftugung beim Konige, bas Parlament beharrte aber auf feiner Entscheidung, und ließ, als eine folche Bermeigerung erfolgte, die Ginkunfte bes Erzbischofs in Befchlag nehmen. Bergebens verbot ber Ronig bem Parlamente, fich in geiftliche Ungelegenheiten ju mifchen, vergebens verbannte er barauf fammtliche Mitglieder beffelben in ferne Gegenden. Endlich mußte ber Konig nachgeben, ba auch bie meisten andern frangofischen Bischöfe erklärten, bag bie Borzeigung ber Beichtscheine nicht bei ber Ertheilung ber Sacramente nothwendig fen. Der Papft murbe um Entscheidung ber Sache ersucht, und Benedict XIV. gab bieselbe 1756 in einer fehr milben Gestalt. Er nannte zwar bie Bulle Unigenitus eine apostolische Constitution, welcher man Gehorsam fculbig fen 1), wollte aber boch, bag nur benen die Sacramente verweigert würden, welche öffentliche und notorische Gegner ber Bulle fenen.

So hörten zugleich die Jansenistischen Händel in Frankreich auf und nach bem Sturze ber Jesuiten verlor die Bulle Unigenitus gang ihr Ansehen 2).

Dieser Streit trug große Schulb an der Berschlechterung des französischen Clerus. Denn der Eiser für die Bulle Unisgenitus war ein Hauptmittel, um zu höhern geistlichen Bürzden aufzusteigen: so wurden Dubois, Lafsitteau, Tencin, Rohan selbst Cardinäle 3).

<sup>1)</sup> Tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas apostolicae constitutionis, quae incipit Unigenitus, — ut nemo fidelium possit absque salutis aeternae discrimine a debita erga ipsam subjectione sese subducere.

<sup>2)</sup> Christ. Matth. Pfaffii acta publica constitutionis Unigenitus. Tubing. 1721. 4. (barin voran eine historia constitutionis Unigenitus).

— Anecdotes ou mémoires secrets de la constitution Unigenitus. Utrecht 1732. 3 Theile 8. Deutsch: Geheime Nachrichten von der Constitution Unigenitus. Magbeburg 1755. 8.

<sup>(\*)</sup> f. Gregoire hist, du mariage des prêtres en France 1826 p. 125.

# §. 13.

Janfeniftifde Rirde in ben Rieberlanden.

Janssonius de Jansenistarum historia et principiis. Groningae 1841. 8-

Rirgends fanden bie Sansenisten und Appellanten eine fichere Freiftatte als in bem Freiftaate ber vereinigten Rieberlande, wohin fich baber aus Kranfreich und aus ben spanischen Rieberlanden febr viele ber Berfolgungen megen begaben. In biesem Freiftaate waren nach ber Reformation nur wenige Satholiten übrig geblieben, über welche ein Bifchof in partibus, ber in Utrecht feinen Gig batte, die geiftliche Aufficht führte. Die nieberlanbischen Ratholiken waren meiftens Freunde ber Schriften Quesnels, und die bobere Beiftlichkeit mar burch Arnauld, welcher fich um 1689 namentlich in Delft aufhielt, fur den Jansenismus gewonnen 1). Sie murben beshalb von den Jesuiten als Janfeniften verfchrieen, obgleich fie biefen Namen immer von fich ablehnten. Die Zesuiten fuchten fich nun als Miffionare in biefe Gegenden einzubrangen und bas katholische Bolk von seinen Geiftlichen abwendig zu machen, jugleich fcmargten fie bie lettern in Rom an, und brachten es auch babin, bag ber Erzbischof in Utrecht 1704 vom Papfte entfett murbe. Durch biefe Magregel murben bie meisten niederlandischen Ratholifen noch mehr gegen ben papft= lichen Stuhl aufgebracht; die Regierung tam ihnen balb barauf ju Bulfe, indem fie allen auslandischen Prieftern, befonbers ben Jesuiten, geiftliche Birksamkeit in ihrem Gebiete uns terfagte; bie Bulle Unigenitus, welche in Solland allgemeinen Unwillen unter ben Ratholifen erregte, und bas neue Buftro: men ber verfolgten frangofischen Appellanten vollendete ben Bruch biefer Rirche mit Rom. Da ber Papft beharrlich fic weigerte, einen neu gewählten Erzbischof von Utrecht zu beffa: tigen, fo ließ bas bortige Capitel benfelben 1723 burch einen Bifchof, ber ju ben Appellanten gehörte, weihen. Damit bie

<sup>1)</sup> Mémoires teuchant le progrès du Jansenisme en Hollande 1698.

bischöfliche Folge nicht unterbrochen werbe, ftellten Diese Appel= lanten auch wieder Bischöfe von Sarlem und Deventer an: und so hat fich diese Utrechtische Rirche getrennt von Rom bis jest erhalten. Sie wird zwar von ben romischen Ratholiken mit bem Namen Janseniften belegt, hat aber benselben ftets abgelehnt, und die ftrengfte Orthodorie unter fich bewahrt. Da= gegen zeichnete fie fich immer burch Biderspruch gegen die Jefuitische Sittenlehre, burch frenge Rirchenzucht und burch Unterwürfigkeit gegen bie weltliche Dbrigkeit aus. Gie hat immer ben Primat bes romifchen Stubles anerkannt, unterschieb aber zwischen diesem und ber romischen Curie, welcher fie bie Schuld der Trennung juschob. Bon bem Papfte lehrte fie febr nachdrudlich, bag er irren konne, und in der Bulle Unis genitus wirklich tegerische Lehren ausgesprochen habe, bag er baber ben Concilien unterworfen fei, die Appellationen an die: felben achten muffe, und auch die Rirchengesete und die Berechtsame einzelner Rirchen nicht verleten durfe, wie er bies bei ber Utrechtischen Rirche gethan habe. Der romischen Gurie und ihrem Chrgeize magen fie bie Schuld biefes Brrthums bes Papftes bei. Diese Utrechtische Rirche bat fich baber von ieber immer gur Wiedervereinigung mit ber romifden Rirche febr geneigt bezeigt, wenn man nur ihre Grunbfate anerten= nen wolle. Sie pflegen baber auch ihre neuen Bischofsmablen bem Papfte zur Bestätigung vorzulegen, und wiederholen, wenn Diefelbe abgeschlagen wird, eine feierliche Appellation an ein allgemeines Concilium. Eben fo hat diese ecclesia Ultrajectina bei jeber Babl eines neuen Papftes feierliche Sochamter balten, bas To Doum fingen laffen, auch bem neuen Dapfte Glud: wunschungeschreiben gefanbt, wofür fie aber jebesmal eine Urt von Ercommunicationsbulle guruderhalten bat 1).

<sup>&#</sup>x27;) Cabviel bu Pac be Bellegarbe, geb. 1717, begleitete ben Dr. ber Sorbenne b'Eltemare, ben er als Lehrer ber Theologie fehr lieb gewon= nethatte, 1751 nach holland, war eine Zeitlang Canonicus in Lyon u. ftatbu utrecht 1789. Umfaffenbes Stubium ber tirchl. Alterthumer u.

#### Cap. 2.

Gefdichte bes Jesuitenordens bis ju feiner Aufhebung

# **§. 14.**

Lage bes Orbens in Europa mabrent bes 17. Jahrhunderts. Le Bret VII. p. 392. Sophronizon VIII, 4, 62. 5, 97. Wald symbola ad hist. recentissimam soc. Jesu. Regiom. 1817. 4.

Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts befand fich ber Drben in einem außerft blubenben Buftande. Er gablte etwa 20,000 Mitglieder, welche, in der gangen bekannten Belt ger: ftreut, überall Niederlaffungen mit zum Theil febr anfehnlichem Bermögen, und in manchen ganbern einen ungemeffenen Einfluß besagen, dabei aber unter fich genau verbunden und ben Befehlen bes Generals ftreng untergeordnet maren, fo bag biefer durch feinen Billen oft gange Staaten und Reiche lenfen konnte. Die Erziehung ber Jugend mar in vielen gan: bern fast allein in ihren Sanden 1), viele Universitäten, 3. 28.

bes canon. Rechts zeichnen feine Schriften aus: Collection generale des oeuvres d'Ant. Arnauld. Lausanne 1772-82. 49 28be. 4. - Supplement. ad varias collectiones operum Z. B. v. Espen 1763. - Mémoires sur l'histoire de la bulle Unigenitus dans les Bays-bas depuis 1713 jusqu'en 1730. Utrecht 1755 voll. 4. 12.

Er war einer ber thatigften Mitglieber ber Rirchenversammlung ju Utrecht im 3. 1763 u. schrieb bie wichtige Borrebe ju bem recueil des témoignages rendus à l'église d'Utrecht. Auf biefe Arbeit folgte l'histoire abregée de l'église metropolitaine d'Utrecht 1765. 12. ed. 3. utr. 1852. Geine Berbinbung mit bem berühmten van Swieten benuste er bagu, um in ben öftreich. Staaten Schriften gu verbreiten, burch melde ber blinden Unbanglichkeit an ben rom. hof entgegengearbeitet murbe. 25. Dec. 1790. 2. 2. 3. 1790 Intellgabl. no. 87 S. 709.

1) Leibnig über ben Berfall ber Gelehrfamteit unter ben Zesuiten am Enbe bes 17. Jahrh., f. feinen Briefwechfel mit ganbgraf Ernft, berausgegeben von Rommel II. 224. Ueber ihre Untertichtsweile f. Schmibt's Beitschrift fur Geschichtewiffenschaft IV, 113.

Wien, Prag, murben allein von ihnen mit Lehrern befest. In ben meiften katholischen Reichen besagen die Zesuiten ben boch= ften Ginfluß auf die Regenten und die vornehmften Großen, ba gewöhnlich biefe ihre Beichtväter aus bem Orben zu mablen pflegten; und fie benutten benfelben, um die Abfichten ber Papfte, besonders aber ben Bortheil ihres Ordens zu beforbern, und alle Gegner, vornehmlich die protestantischen Bemeinden, ju unterbruden. Gelbft in Frankreich, mo ber Drben früher fo vielen Biderstand gefunden batte, gelangte er unter Ludwig XIV. ju ber bochften Macht, und biefer machtige Rurft ließ fich von feinen Beichtvätern, ben Jefuiten la Chaife und le Tellier, faft gang leiten. Ihr Werk vornehmlich mar bie Berfolgung ber Sanfeniften, mabrend welcher fie in bem fonft fo freifinnigen Frankreich die ausschweifenbften Behauptungen über die Berbindlichkeit ber papftlichen Entscheibungen außern durften.

Dagegen erlitt ber Orben in seinem Streite gegen bie Jansenisten in ber öffentlichen Meinung manchen sehr bedeustenden Stoß. Die größten Blößen gab er seinen Feinden durch seine unsittlichen Grundsätze in der Moral, und diese versäumten nicht, in ihren Streitschriften dieselben immer mehr hervorzuheben. Keine Schrift hat den Jesuiten in dieser hinzsicht mehr geschadet als die lettres Provinciales des Blaise Pascal 1). Pascal war einer der außerordentlichsten und geistvollsten Menschen seiner Beit. In seiner Jugend beschäftigte er sich mit Physik und Mathematik so erfolgreich, daß er in diesen Bissenschaften nicht unbedeutende Entdedungen machte, obgleich er schon mit dem 24. Jahre aushörte, sich mit

<sup>1)</sup> Reanbers wiff. Abh. S. 58. — Pascals theoll. u. philof. Berke von K. Ab. Blech, Prediger in Danzig 3 Thie. Bb. 1. Berlin 1840 mit Pascals Leben von seiner Schwester Gilberta Perier und einem Borwort von Reanber. — De Blasio Pascale veritatis et divinitatis rel. Christianae vindice part. I. et II. auctore D. Isaac Rust. Erlang. 1832.

benfelben ju beschäftigen. Bon biefer Beit an überließ er fich blog religiöfen Betrachtungen und ftreng afcetifden Uebungen und ftarb 39 Jahre alt (1662) ju Paris. - Seine lottres Provinciales, welche er unter dem angenommenen Ranten Louis be Montalte 1656. 4. herausgab, find an einen Provincial (Freund in ber Proving) gerichtet, und enthalten Gefptache amifden Montalte und einem Jesuiten, worin jener iber metalische Gegenstände Fragen vorlegt und biefer fie nach ben Grundfägen feines Drbens beantwortet. Sie find Reifterftude ber Satyre wie bes reinen claffischen Style, und verbreiteten fich baber mit ber größten Geschwindigfeit burch gang Europa, erhielten eine große Ungahl neuer Auflagen und wurben in viele andere Sprachen überfett. Gie haben ben Jefriten befonders in Frankreich mehr in der öffentlichen Reinung gefcabet als bas ernftefte Bud, benn lange Beit maren Dascals Briefe die Lieblingsunterhaltung ber Ration; die Jefniten wurden lacherlich, mas ihnen besonders in Frankreich mehr schadete, als wenn ihre Grundfase noch fo verächtlich in einer ernften Sprache bargeftellt maren. Bergebens murbe biefe Schrift von bem Ronige auf bas schärffte verboten, bie Reugier murbe burch biefes Berbot nur noch mehr gereigt. fo wenig fruchteten die Jefuitischen Biberlegungen, welche in großer Ungahl erfcbienen, benn ihnen fehlte Pascals Big und Satyre. Erft 1696 trat ein Jefuit Gabriel Daniel mit eis ner reponse aux lettres Provinciales auf, melde nicht unglüch lich die Baffen des Wibes und bes Spottes gegen Paseal au wenden suchte, indest immer noch nicht die Provinzialbriefe etreichte.

Auch nach diesen Provinzialbriefen wurde nicht nur von Seiten der Jansenisten, sondern auch von andern angesehenen katholischen Theologen die Moral der Jesuiten sehr häusig und nachdrücklich angegriffen. Am wichtigsten ist in dieser hinsicht die Schrift des Nicole Perrault, Doctors der Sorbonne 1).

<sup>1)</sup> La Morale des Jesuites extraite fidelement de leurs livres. Mons

Mit unbeschreiblicher Mühe sind in berselben alle verberbliche moralische Lehren ber Jesuiten aus den Schriften ihrer sämmtlichen Moralisten zusammengestellt, mit genauer Nachzweisung aller Schriften, und widerlegt. Der Streit wurde so sehbaft, daß auch einige Päpste von demselben Kenntniß nehmen mußten, und einige unsittliche Grundsähe des Ordens verdammten. Mehrere derselben verdammte Innocentius XI., der überhaupt kein Freund der Jesuiten war, 1679, und sein Nachsolger Alexander VIII. verdammte 1690 noch besonders die Lehre von der philosophischen Sünde, welche auch von den Jesuiten für minder bedeutend ausgegeben wurde 1).

Alle biese Ereignisse hatten die Folge, daß die Jesuiten überhaupt behutsamer in ihren moralischen Behauptungen wurben, und daß Einige von ihnen sich sogar geradezu gegen geswisse moralische Grundsäte, welche früher im Orden behauptet waren, erklärten, z. B. gegen den moralischen Probabilismus. Indes hat sich der Orden nie von diesen Lehren ganz losges sagt.

### §. 15.

Miffioneftreitigfeiten bes Orbens in China und Malabar.

Bahrend der Orden in Europa das Ansehen des Papstes burch die größten Uebertreibungen seiner Macht zu befestigen suchte, wie besonders in den Jansenistischen Streitigkeiten: zeigte er anderswo eine solche auffallende Bidersetlichkeit gez gen papstliche Befehle und selbst Gesandte, und machte gegen diese dieselben Gründe, welche er bei den Jansenisten ver-

<sup>1669. 3</sup> Bbe. 8. — Berbammung ber jesuitischen Moral bei Archinarb 1, 108.

<sup>&#</sup>x27;) Auch 1700 wurben auf Boffuets Borfchlag vom franz. Clerus jefuitifche Sabe verbammt, Weffenberg 4, 355. — Bersuch ber Jesuiten, einen Ginfluß zu erlangen burch bie Andacht zum herzen Jesu: Ilgens Zeitschrift IV, 1, 220.

bammte, geltend, so baß man wohl sah, baß nicht eigentlich bie Erhebung bes Papstes, sondern bes Orbens das Biel seiner Thätigkeit und seines Strebens sep. Rur wo er bes papstlichen Ansehens bedurfte, um selbst in die Höhe zu steigen, da suchte er dasselbe auf das übermäßigste zu erheben: wo er aber schon ohne Hülfe bes Papstes herrschen konnte, da achtete er besselben nicht und wurde ihm ungehorsam, sobald berselbe sich gegen den Bortheil des Ordens einmischen wollte.

Schon in ber vorigen Periode maren bie Zesuitischen Dif: fionare in China 1) und in Madaura von ben Diffionaren anderer Orden fehr hart angeklagt worden, bag fie ben Dei: nungen und Gebräuchen jener Bolter ju febr nachgaben, und selbst unchriftliche und abgöttische Sitten nicht nur bei ihren Betehrten buldeten, fondern felber beobachteten. Ueber bie fo: genannten malabarischen Gebräuche mar icon 1623 von Gregor XV. eine Berordnung ergangen, in welcher unter gemiffen Einschränkungen nur einige erlaubt, die übrigen aber gang verboten murben. Die Resuiten nahmen es aber mit ben abaeftedten Grangen nie fonderlich genau. Ueber die chinefischen Gebräuche ergingen gwar anfange von Rom aus einige Berbammungburtheile: indeß Alexander VII. entschied 1656 wieder zu Gunften ber Jefuiten, bag die ftreitigen Gebrauche blog burgerlich sepen, und also ber Religion wegen nicht unterfagt ju werben brauchten. Seit biefen Entscheidungen war einige Beit Rube, gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts fingen aber bie alten Streitigkeiten wieder an. Rach China tamen name lich um biefe Beit auch mehrere Bagariften als Diffionare. welche fogleich barauf brangen, bag bie Ehrenbezeigungen, melde die Sinefen ihren Borfahren und dem Confucius erwiefen, von den Neubekehrten nicht beobachtet werden durften, und alsbald bie Rlagen über die Jesuiten in Rom erneuerten. Gleichzeitig murben auch die Rlagen über die Jesuitische Mission in Madaura und ihre Nachgiebigkeit gegen die Malabarifchen

<sup>1)</sup> Bater's Anbau II, 125.

Gebräuche erneuert. Um beibe Unklagen zu untersuchen und au entscheiben, schickte ber Papft ben Patriarchen von Untiochien, be Lournon, nach Affen. Diefer tam zuerft (1703) nach Malabar, und entschied hier gang gegen bie Jesuiten, indem er fammtliche von benfelben gebulbete und fogar von ihnen felber befolgte malabarische Gebräuche verdammte. Als Tournon aber 1705 nach China überschiffte, bereiteten ihm hier bie Resuiten ein sehr trauriges Schicksal. Sie hatten bier burch mathematische, mechanische und aftronomische Renntniffe bie Sunft ber Kaifer in einem febr boben Grabe zu erlangen gewußt und bekleideten als hofmathematiker jum Theil fehr angesehene Stellen. Als Tournon nun als papftlicher Legat bie finefischen Gebräuche ben Neubekehrten verbot, bewirkten bie Jefuiten einen kaiferlichen Befehl, daß Tournon gefänglich eingezogen murbe, und biefer Legat ftarb nach vielen Diß= bandlungen im Gefängniffe 1710 1).

Much bie Refuiten in Madaura achteten bie Berordnung Tournons burchaus nicht, und behaupteten fortwährend, von bem Papfte Erlaubniß für die malabarischen Gebrauche erlangt Die Capuziner zu Pondichern hoben baber alle zu baben. firchliche Gemeinschaft mit ben Jesuiten auf; bennoch wußten -biese in dieser frangosischen Colonie burch ben Schut ihrer machtigen Orbensbruder in Frankreich fich zu erhalten. 3mar wirkten bie Capuziner von Clemens XII. (1734) ein neues Decret gegen die malabarischen Gebräuche aus, die Jesui= ten wußten aber boch zu verhindern, bag es viel Aufsehen machte. Sie funbigten es in lateinischer Sprache ab, machten ben Unterschied zwischen Thatsachen und Recht, welchen fie bei ben Sanseniften so beftig verbammt hatten, behaupteten, ber Papft fen in der Thatfache hintergangen u. f. w. Die Capuginer schickten baber ben D. Norbert nach Rom, um bier ihre Rlagen fraftiger zu führen. Benedict XIV. gab nun auch 1744 in ber Bulle omnium sollicitudinum ein fehr scharfes

<sup>1)</sup> Unschuld. Nachr. 1714. S. 441.

Berbot gegen die malabarischen Gebräuche, und da hier die Jesuiten auch auf die Europäischen Staaten Rudficht zu nehmen hatten, in deren Colonieen sie sich aushielten, so mußten sie gehorchen. Desto grimmiger wurde ihr Haß gegen ben P. Norbert.

Er hatte 1742 seine memoires historiques sur les affaires des Jesuites avec le saint siège zu Avignon erscheinen lassen, in welchen er aussühlte, ein Berk, welches besonders in seiner zweiten sehr vermehrten Auslage 1) die Hauptquelle der Geschichte dieser Streitigkeiten ist. Dafür verfolgten ihn die Jesuiten so heftig, daß ihm selbst der Papst Benedict XIV. erklärte, daß er ihn in Rom nicht schügen könne, und ihm erlaubte, sich in weltlicher Kleidung auszuhalten, wo er wolle. Er hielt sich beshalb in protestantischen Ländern, in England, in Berlin und in Braunschweig auf: da aber nun seine Feinde ausstreueten, daß er lutherisch geworden sey, kehrte er in katholische Staaten zurück, konnte aber auch dann noch nirgends Sichersheit sinden, die endlich in Portugal, als daselbst die Sesuiten schon vertrieben waren.

Noch widerspenstiger gegen den Papst bewiesen sich die Jesuiten in China. Clemens XI. erließ 1715 gegen die finesischen Gebräuche die Bulle Ex illa die, in welcher die Beobachtung derselben aus schärsste untersagt wurde mit Androhung
bes großen Bannes. Als aber ein Franciscaner diese Bulle
verkündigte, so klagten ihn die Jesuiten an, daß er einen ausländischen Besehl, welcher gegen einheimische Sitten und Einrichtungen gerichtet sei, verbreite: der Franciscaner wurde eingekerkert und mußte 17 Monate hindurch die härtesten Rishandlungen ertragen. Clemens XI. sandte daher einen neuen
Legaten 1720, den Meddabarba, Patriarchen v. Alexandrien,
nach China, und gab ihm, da er wohl sahe, daß durch Strenge
nichts auszurichten sei, die geheime Beisung mit, nöthigenfalls

<sup>1)</sup> Liffabon 7 Bbe. 4. 1766.

einigen Milberungen ber frühern Befehle nachzugeben. biefer Legat hatte von ben finefischen Sesuiten vieles zu leiben. Sie fuchten es ju verhindern, daß er Bebor bei bem Raifer erlangte: Mandarinen vernahmen ihn dagegen im Ramen bes Raifers, und unter benfelben mar ein Sefuit, ebenfalls als Mandarin gefleidet, ber insbefondere ihm mancherlei Fragen porlegte und fehr verächtlich vom Papfte fprach, mabrend ber Legat nach finefischer Gewohnheit die Fragen auf ben Anieen liegend beantworten mußte. — Much Meggabarbas Senbung blieb vergeblich, als indeg die Jesuiten erfuhren, daß er Boll= macht habe, einige Milberungen in ber papftlichen Berordnung zu gestatten, fo mußten fie ihn auf ber Rudreise zu bewegen, biefe in einem hirtenbriefe an ben katholischen Clerus in China auszusprechen. Mezzabarba geftattete nun mancherlei Gebrauche, aber nur als burgerliche, nicht gottesbienftliche Sandlun= gen, indeß gab er ben Sesuiten baburch einen Bormand, auf bie frühere papstliche Bulle gar nicht mehr zu achten. Doch ging ber alte Streit mit ben anbern Miffionaren fort, weil biefe bie Bergunftigungen bes Mezzabarba nicht anerkannten. So gab endlich Benedict XIV. eine neue Bulle (ex quo singulari) 1741 1), in welcher er bie Bulle Clemens XI. feierlich befatigte, und die Bergunftigungen bes Meggabarba, weil fie biefem Legaten nur ausgepreßt feien, ftreng verbot. Diefen Befehlen mußten endlich die Jefuiten in China eben fo gehor= chen, wie bald barauf die Jesuiten in Madaura einer ahnli= chen Bulle. Nachher hat bas Chriftenthum in China abwech: felnde Schickfale gehabt, und ift mehreremal fehr hart verfolgt, bann wieder geduldet worden. Nach der Aufhebung bes Jefuiterorbens haben fich zwar die Jesuiten in China, ohne auf bie papstliche Bulle weiter Rudficht zu nehmen, fort erhalten, und auch felbst unter Berfolgungen sich zu behaupten gewußt: indeß litt doch die Mission in China nach jener Aufhebung bes Ordens und mahrend ber frangofischen Revolution fehr bedeu-

<sup>1)</sup> Unich. Nachr. 1750 G. 415.

Siefeler's Rirdengefd. Bb. IV.

tend, da keine neue Missionare von Europa aus dorthin ge: schickt wurden. Erst im Frühlinge 1817 sind nach herstellung bes Jesuiterordens wieder 12 Jesuiten nach China geschickt. Indeß war hier schon am 30. Jan. 1815 ein kaiserlicher Besehl ergangen, durch welchen alle Berbreitung des Christen: thums, unter Androhung schwerer Strafen, verboten und nur den Europäern in Peking, welche daselbst als Mathematiker beschäftigt seien, der Ausenthalt im Reiche erlaubt wurde. Diesserbeitung in Ehina an Kraft und hinderte die dahin alle weistere Berbreitung des Christenthums 1).

## §. 16.

Befuitenstaat in Paraguan, Bertreibung ber Befuiten aus mehreren Lanbern.

Histoire de la chûte des Jésuites au XVIII siècle (1750—1782) par le Comte Alex. de Saint-Priest. Paris 1844. 8. übers. im Anhange zu Genin's Schrift, die Jesuiten u. die Univers übers. v. G. Fint. Bellevue bei Konftanz 1844. Bgl. d. Minerva 1844 3. Bd. S. 359. Derberd B. X. 41.

Indeß hatten fich unbemerkt die Riederlaffungen ber Se:

<sup>1)</sup> Das Hauptwerk über sämmtl. Jesuitische Missionen in antern Welttheilen sind die lettres édisiantes et curiouses écrites des missions étrangères par quelques missionaires de la compagnie de Jesus. Paris 1699—1774. 32 Bbe. 12. Freilich voll Uebertreibungen und Bergröße: rungen des Erfolges der Missionen, aber doch voll schähderer Rachrichten über die natürliche und bürgerliche Beschaffenheit jener Länder Insbessondere verdankt man den Jesuiten eine genauere Bekanntschaft mit dem früher in Europa sast ganz undekannten Shina. Rach China. wurden gewöhnlich nur die fähigsten Jesuiten, welche dann besonders für diese Sendung vordereitet waren, geschieckt, besonders solche, welche mancherlei mathematische und physicalische Kenntnisse hatten. Liese sander im Laufe des 18. Jahrh. viele Abhandlungen über Sina und Uebersehungen sines sischer Schristen ein, welche gesam nelt sind in den Mémoires concernant los Chinois. Paris 1777—1814. 16 Bbe. (der 16. Bb. unter Sacys Aussicht.

§. 16. Jefuiten in Paraguan, Anfang ibrer Bertreibuna.

fuiten in Paraguan 1) zu einem formlichen Staate ausgebildet. Unter bem Bormanbe, bag bie Graufamkeit und bie gugellofe Lebensart ber Spanier Die Indianer vom Christenthume abhalte, hatten die Jesuiten von Philipp III. schon das Berbot erlangt, bag tein Spanier in diefe Colonieen tommen burfe. Sie hielten nun an ben Grangen ftrenge Bachtpoften, welche alle Frembe zurudwiesen, und bamit besto weniger von ihren Unftalten in biefen Colonieen etwas an die Spanier gelangen fonne, verboten fie in benfelben gang die fpanische Sprache. Dem Könige von Spanien versprachen fie eine jahrliche Ropffteuer und im Rriege eine gemiffe Mannschaft.

In dieser Berborgenheit bildeten fich nun die Jesuiten nach und nach einen merkwürdigen Staat von gang eigener Berfaffung. Die Bahl ihrer Reductionen wuchs allmählig bis auf 30, und in benfelben mobnten weit über 100,000 Seelen. Sie machten die Indianer mit allen Runften und Sandwerken bekannt, und fo mar hier für alle Lebensbedurfniffe und Bequemlichkeiten geforgt. Alle Unterthanen bilbeten gleichsam eine große Ramilie, und bie Jefuiten maren die Bater berfelben. Rebem einzelnen Bewohner war genau fein Tagewert vorge= zeichnet, und mas er zu Stande gebracht hatte, murbe in bie öffentlichen Borrathshäufer niedergelegt, aus denen wieder jeber erhielt, mas er bedurfte. Mit dem ansehnlichen Ueber= schuffe von Baaren und Naturproducten trieben dagegen bie Refuiten einen bedeutenden Sandel, ber ihnen ungeheuern Beminn brachte. Die Jefuiten beforgten bie ganze geiftliche und weltliche Bermaltung. Sie waren Lehrer, Merzte, Richter, Auffeher. Gefetgeber und Priefter, und mußten fich als Befandten Gottes bei den Indianern das uneingeschränktefte Bertrauen und Gehorfam ju erwerben. Befonders diente ihnen bazu die Ohrenbeichte, durch welche fie leicht alle Berborgenbeiten ihrer Unterthanen kennen lernen konnten. Die Sesuiten machen in ihren Beschreibungen von diesem Staate paradiefi=

<sup>1)</sup> S. bie vierte Periode. Abichn. I, Ihl. 3, 3. G. 673.

iche Schilberungen von ber Rube und bem Glude, welches hier herrsche. Aber man barf nicht vergeffen, bag bier ab: fichtlich bie Indianer in dem Buftande fortwährender Unmunbigkeit erhalten werben mußten, um ben unbedingten Gebor: fam, ber gur Erhaltung biefer Ginrichtungen nothig mar, ju leiften. Die Belehrung, welche fie von ben Jesuiten erhielten, war hochft burftig und bezog fich größtentheils auf außere Runftfertigkeiten. Dagegen murbe jebe Gelbftthatigkeit bes Beiftes gewaltsam unterbrudt und so konnte es ju feiner rein menschlichen Entwidelung kommen. Das ganze gant war wie ein großes Rlofter, wo alles nach bem Willen ber Dberen ban: belte, eigenes Denken und Sanbeln aber gang erftidt wurbe. Die Indianer murben abgerichtet, aber alles Bobere blieb unentwickelt. Um biefen neuen Staat gehörig ju ftuben, richteten bie Jesuiten auch eine Rriegsmacht auf europäischen Ruß ein, legten Festungen an, bilbeten eine Artillerie, und auch bier waren Jefuiten Behrer und Anführer 1).

Der Zustand dieses Reichs blieb lange für die Welt ein Geheimniß, bis endlich 1750 ein zwischen Portugal und Spanien geschlossener Gränzvertrag die Veranlassung zur Enthüllung wurde. Nach demselben ging die Gränze quer durch das Missionsland, und mehrere Reductionen sielen demnach an Brafilien. Als dieser Vertrag in Erfüllung gesetzt werden sollte, stellten die Jesuiten ihre Kriegsmacht entgegen, obgleich sie betheuerten, sie seien ohne Schuld und die Wuth der Indianer lasse sich nicht mäßigen. Die spanische und portugiesische Kriegsmacht mußte sich vereinigen und es kam zu einem regele

<sup>1)</sup> Falsche Beschreibungen geben z. B. Muratori il Christianesimo selice 1743. in Le Bret Magazin II. 364. 499; das Reich der Zesuiten in Paraguan von P. Ibagnez, bei Le Bret II. 359 ff. Andere Urtheile s. in: Brasilianische Zustände von F. Tiet. Berlin 1839. 8. Die Zesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika von Moriz Bach. Perausgegeben von Kriegk. Leipzig 1843 8.

mäßigen Kriege gegen Paraguan, bis biefes endlich 1758 ganz unterworfen wurde.

Dieses Ereigniß, welches allgemein einen für die Zesuiten ungünstigen Eindruck machte, wirkte für sie besonders nachtheislig am Hofe von Portugal, und der König Joseph Emanuel und vorzüglich sein Minister v. Pombal wurden ihnen höchst abgeneigt. Auch in Brasilien war schon lange über die dortisgen Jesuiten geklagt, daß sie auch hier die Indianer in einer unnatürlichen Abhängigkeit hielten, und den Handel mit den Erzeugnissen derselben allein an sich gerissen hätten, so daß aller übrige Handel badurch zerstört sei. Sie verloren daher ihre Beichtvaterstellen am Hofe und der König ersuchte den Papst, dem Orden alle Einmischung in politische Händel und allen Handel zu verbieten (1757).

Damals mar Benedict XIV. Papft (1740-1758), ein fehr gelehrter, milber und gemäßigter Mann, ber die Zesuiten überhaupt nicht liebte, ba fie fich in ben Streitigkeiten über die Mission in China und Madaura so ungehorsam gezeigt hatten. Er erließ furz vor feinem Tode einen Befehl gur Reformation bes Orbens, aber eben megen seines balb barauf erfolgenden Endes blieb biefer Befehl ohne Birtung, benn iest folgte Clemens XIII. (1758-1769), vorzüglich burch ben Ginfluß ber Zesuiten gewählt, und baber Freund und Beschüter berfelben. Indeg gerade biefe Parteilichkeit biente nur bazu, ben allgemeinen Unwillen gegen die Zesuiten noch zu verstärken, und da ber Papft fich zu keiner grundlichen Reform bes Orbens verfteben wollte, fo bereitete er bemfelben eben baburch ben Untergang, benn in furzem wurde berfelbe aus ben meiften europäischen Staaten verbannt. Buerft aus Portugal, wo bie Regierung gegen ihn ichon lange feinblich gefinnt gemefen mar. Den nachsten Unlag gab ber meuchel: morberische Unfall auf ben Konig (Gept. 1758) 1), welchen

<sup>1)</sup> J. F. M. v. Olfere über ben Morbversuch gegen ben Konig Johann von Portugal ben 3. Sept. 1758, eine hiftorische Untersuchung

man ber Anstiftung ber Jesuiten Schuld gab und zu ihrem Berberben benutte. Bald darauf wurden baher alle Jesuiten gesangen gesetzt und ihre Güter eingezogen. Bergebens suchte ber Papst ben König wieder zu befänftigen: burch ein könig- liches Edict vom 3. Sept. 1759 wurde in allen Portugiesischen Ländern ber Jesuitenorden gänzlich aufgehoben 1).

Bald barauf hatte ber Orben in Frankreich ein ähnliches Schickfal. Nachbem er hier unter Ludwig XIV. burch bie königlichen Beichtväter ben hochften Ginfluß ausgeubt batte, fant er nachher immer mehr im Unfeben, und feine gablreichen Reinde lenkten die öffentliche Stimme immer mehr gegen ibn. Gerade jest hatte er die einflugreichsten Personen zu Reinden. nämlich die Marquise de Pompadour, Maitreffe gudwigs XV., und ben Bergog be Choiseul, ben erften Staatsminifter. Den nachften Unlag zu ihrem Sturze in Frankreich gaben bie Sefuiten durch ihren Colonialhandel. Schon langft mar barüber geklagt, daß fie überall, wo fie Miffionen anlegten, zugleich auch Sandelschaft trieben und dieselbe, durch mancherlei Mittel unterftutt, fo betrieben, daß aller andere Sandel über bem ihrigen ju Grunde ginge. Nirgends aber trieben fie benfelben mehr im Großen, als auf ben frangofischen Infeln in Beftinbien, Martinique und Domingo, seit der schlaue P. la Balette Generalprocurator ber Miffionen biefer Infeln geworben mar (1747). Diefer bauete auf Martinique eine gange Strafe von Maggzinen und Kabriken, und machte nach allen Seepläten Berlin 1839, ift erichopfend. Der Urheber beffelben mar ber Bergog v.

Berlin 1839, ift erschöpfend. Der Urheber beffelben war ber herzog v. Aveiro, welcher wegen perfönlicher Beleidigungen zwei Mörder erkaufte. Die Untersuchung wurde sehr unregelmäßig geführt. Die Jesuiten warren zwar in naher Beziehung mit dem unzufriedenen Abel, aber von ihrer Theilnahme an einer Verschwörung ift gar keine Spur.

<sup>1)</sup> Anton Ernft Klausings Sammlung ber neuesten Schriften, welche bie Jesuiten in Portugal betreffen. Aus bem Stalianischen Coln (vielm. Leipzig) 1761) ff. 4 Bbe. 4. — Diplomat. Correspondenz aus ben Jahren 1759 u. 1769, betreffend die Bestrafung u. Ausweisung ber Jesuiten aus Portugal. Göttingen 1850

Europas bie größten Gefchafte. Er befaß gang ungemenen Credit und bezog baber auf Bechfel große Summen von anfebnlichen Sandelshäufern in Marfeille, die er dann mit Colonialmaaren bezahlte. Go hatte er von einem Marfeiller Sand= lungshaufe mehrere Millionen Livres gezogen und schickte einige Schiffe mit Colonialmaaren babin ab, als gerabe ber Rrieg zwi= schen Frankreich und England ausbrach und biese Schiffe ge= nommen murben (1755), wodurch la Balettes Sandlungsgefchaft ju Grunde gerichtet murbe. Bergebens forberten bie Marfeiller Kaufleute von dem General des Ordens Ricci Erfat: die Sache kam endlich vor bas Parlament, und biefes entschied, bag, ba ber Orden nur gemeinsames Eigenthum habe, berfelbe auch verbunden fen, jene Summe mit Binfen gu bezahlen (1761). Bei biefer Gelegenheit ließ fich bas Parla: ment, unftreitig auch aufgeregt burch bie Borgange in Portuaal, die Constitutionen des Orbens vorlegen, erklärte darüber, baß in benfelben besonders die unumschränkte Berrschaft bes Generals somohl bem Unsehen ber Rirche als ber Regenten nachtheilig fei, verurtheilte eine große Ungahl jesuitischer Schrif= ten, welche unmoralische Behren vortrugen, bagu, von bem Scharfrichter verbrannt zu werben, und untersagte bem Orben, in Kranfreich neue Mitglieder aufzunehmen. Bergebens fuchte ber Konig jest eine Reformation des Ordens in Frankreich zu veranlaffen: fowohl ber General Ricci 1) als auch ber ben Jefuiten gang ergebene Clemens XIII. lehnten biefelbe ab, und nun entschloß fich endlich auch Ludwig XV., bem Orden in Frankreich ein Ente zu machen (1764). Mue Ordensverhalt= niffe und Unstalten murben aufgehoben, indeg den Sesuiten erlaubt, als Burger in Frankreich zu bleiben, wenn fie bie Unterthanspflichten gehörig beobachteten.

<sup>1)</sup> Botum beffelben über bie Bertreibung ber Jesuiten aus Portugal Gesch. der Bulle in coena II, 125: Der Orben könne nicht aufgehoben werben, weil ber Papft in b. Bestätigung eines Regularorbens untrüglich sei. Bergl. ebenba S. 127.

Diese Demüthigungen bes Orbens, welche ihm seinen nahen Sturz verkundeten, veranlaßten ben Papft Clemens XIII., um der niedergedruckten Gesellschaft aufzuhelsen, zu einer Bulle Apostolicum (pascendi Dominici gregis munus) 1765, in welcher er bieselbe aufs ausschweisendste lobte, gegen alle Unschulbigungen in Schut nahm und feierlich bestätigte.

Indeg bas papftliche Unsehen mar felbft icon gu fehr ge: fallen, als bag biefe Bulle ber öffentlichen Meinung einen Umichwung batte geben konnen. Die plumpen Unmabrheiten in berfelben erregten nur Unwillen und machten Resuiten und Papft nur noch mehr verächtlich. In Frankreich murbe biefelbe burch einen Parlamentebefchluß fogleich unterbrudt. Spa: nien folgte bald barauf bem Beispiele Portugals und Rrankreichs. Im Sahre 1767 murde plötlich ber Orben in Spanien für aufgelof't erklärt, alle Jefuiten, etwa 5000 an ber Babl, gefänglich eingezogen und auf Schiffen nach bem Rirchenstaate gebracht, wo fie von koniglichen Sahrgelbern leben follten, ohne diefes gand je zu verlaffen. Alle Borftellungen bes Dapftes blieben vergeblich: in demfelben Sahre wurden bie Refuiten auch aus bem Königreiche Reapel und von ber Infel Malta verbannt, und endlich 1768 auch aus dem Bergogthume Parma.

### §. 17.

Gangliche Aufhebung bes Orbens und weitere Schickfale beffelben.

Sammlung merkultbiger Schriften, bie Aufhebung bes Jesuitenorbens betreffenb. Franks. u. Leipz. 1773 – 84. 4 Bbe. 8. Clement XIV. et Carlo Bertinazzi. Correspondance inedite. Bieme edit. Paris 1828 ift unacht. Der Berfasser soll Delatouche (Berf. ber Fragoletta) sein. Hall. A. E. B. Ergänzungebl. Dec. S. 935. (In einem Briefe von 1729 wirb bie Erwählung bes Carb. Lambertini zum Papste erzählt, die erst 1740 erfolgte. In dem Briefe von 1739 sindet

sich eine beutl. Anspielung auf Rousseau als einen damats schon berühmten Mann, was derselbe erst nach 1750 wurde.) — Die Schrift von Erétineau-John über Elemens (Paris 1847) ist sehr jessuitisch. S. dagegen Ganganelli, Papst Elemens XIV., seine Briefe u. s. Zeit, von dem Berf. der röm. Briefe. Berlin 1847. — Histoire du Pontisicat de Clement XIV. par Aug. Theiner, traduitte de l'allemand par Paul de Geslin. T. 2. Paris 1852. Clementis XIV. epistolee et brovia ed. Aug. Theiner, Paris 1852. Geschichte bes Pontisicats Elemens XIV. aus dem geh. Archive des Baticans von Aug. Theiner. Bb. 1. Leipzig u. Paris 1853.

Durch jene Greignisse mar ber vollige Sturg bes Orbens fcon hinreichend vorbereitet, und die Bunft bes Papftes konnte benfelben nur eine Beitlang aufhalten, aber nicht ablenten. Rach Clemens XIII. Tobe kam alles auf die Bahl bes neuen Papftes an. Das Conclave mahrte lange, benn es fampften in demselben zwei Parteien gegen einander, die der Sofe von Bourbon und Portugal, und die ber Jesuiten. Endlich fiegte bie erfte und ber Carbinal Ganganelli murbe Papft unter bem Namen Clemens XIV. (1769-1774), einer ber vorzüglichften Papfte, welche je gewesen find. Obgleich er Franciscaner mar, befaß er boch nichts weniger als monchischen Beift, mar um: fichtig in Staatsgeschaften, milbe und liebevoll gefinnt in firchlichen Angelegenheiten, mar gutig und wohlthatig, bennoch aber ftreng in der Bewachung ber Gefete. Er mar fein Freund ber Jesuiten, aber obgleich bie Bourbonischen Sofe immer in ihn brangen, biefen Orben gang aufzuheben, fo fand er es bennoch fehr schwierig, biese noch immer außerst mach= tige Gesellschaft zu zerstoren. Endlich erschien die berühmte Bulle dominus ac redemtor noster b. 21. Juli 1773, burch welche ber Orben aufgehoben murbe: jugleich murben alle Jefuitenbaufer befest, ber Beneral Boreng Ricci in Die Engels: burg gebracht. Aber ber Papft fublte es, wie gefahrlich fur feine Person diese Berordnung sei, und foll bei der Unterzeichnung ber Bulle geaußert haben, er unterschreibe jest sein Todesurtheil. Wirklich ftarb er ichon b. 22 Septbr. 1774

fie erft 1807 entfernt 1). Besonbers wedten und unterhielten ben Berbacht einer fortwährenden geheimen Berbindung und Wirksamkeit bes Ordens einige Berliner Gelehrte in den Jah: ren 1780 ff.: Gebide, Biefter und Ricolai, und lieferten bafur in der Allgemeinen beutschen Bibliothet und der Berliner Donatsschrift mehrere Belege, welche jum Theil hochft mertwurbig maren, 3. B. eine Charte von ber Assistentia Germaniae, wie fie in eben jenen Jahren mar, und mehr als 9000 Jesui: ten umfaßt 2). - Roch mehr Aufmertfamteit erreate um biefe Beit eine Reihe von Auffagen in ber Berliner Monatofchrift, in welchen bargethan werben follte, bag bie Sefuiten in allerlei Bestalten fich in andere geheime Befellschaften, befonders in einzelne Spfteme ber Freimaurer einschlichen, hier fich ben allei nigen Ginfluß zu verschaffen suchten und benfelben bazu benutten, um Protestanten jum Ratholicismus berüberzuziehen und in das Interesse des Jesuiterordens zu verwickeln 3). mentlich murbe ber Dberhofprediger 3. A. Start ju Darmftabt beschulbigt, daß er auf diese Art heimlich katholischer Priefter und Jefuit geworben fei. Der Streit barüber konnte bamals nicht hinlanglich entschieden werben, indeß eine anonym erschienene Cobpreisung bes Ratholicismus, "Theoduls Gaftmabl" 4), welche von Start herruhrte, bestätigte spater ben alten Berbacht, und als Start 1815 ftarb, murbe fein Leich: nam auf einem katholischen Gottesacker mit Rutte und Zonsur begraben.

Pius VII. war ftets ben Jesuiten geneigt; er bestätigte nicht bloß bie Fortbauer bes Ordens in Rufland, sondern versuchte

<sup>1)</sup> s. Benschlag in Ersch Encycl. Ih. 6. S. 369. — Gesch, bes Preuß. Staats. Frankf. 1819 I, 139. Bgl. auch bie Denkw. ber Grazfin v. Genlis. Hall. A. E. 3. Nov. 1825. S. 458.

<sup>2)</sup> Mug. beutsche Bibl. Bb. 77. G. 349.

<sup>3)</sup> Ueber ben Einfluß ber Jesuiten auf die Freimaurerei s. Bobe's Recrolog in Schlichtegrolls Supplement : Band des Recrologs für die Jahre 1790-93. Abth. 1. S. 376 ff.

<sup>4)</sup> Frankf. a. M. 1809 u. öft.

auch 1804, benfelben in Neapel wieder herzustellen, wo er aber nur ein Sahr bauerte und bann burch ben Konig Joseph Napoleon 1805 wieder aufgehoben wurde, wie schon vorher in Benedig, Neapel und Parma 1).

Der Jesuitenorden wurde den 7. August 1814 durch die Bulle Sollicitudo omnium wiederhergestellt 2), in dem Wahne, daß durch ihn Thron und Altar am festesten gegen alle revoslutionare Versuche gestützt wurden. Die Völker nahmen ihn meist mit Widerwillen und Mistrauen auf; besonders in Frankzeich, wo derselbe nur unter fremden Namen auftreten durfte. Was er gewirkt hat, haben leider die Ereignisse vom 27. Juli 1830 gezeigt.

### Cap. 3.

Geschichte ber kirchlichen Reformen in Deutschland unter Joseph II.

#### §. 18.

Borbereitung berfelben burch Febronius.

Bis auf Joseph II. war das katholische Deutschland immer noch eines der dem Papste gehorsamsten Lander. Die Setheiltheit des Landes, dann aber auch der große Einstuß, welchen sich die Jesuiten an den meisten Höfen zu erwerben gewußt hatten, trugen das Meiste dazu bei. Freilich singen schon früher auch die deutschen Fürsten hin und wieder an, ihre Regentenrechte in kirchlichen Dingen geltend zu machen, und die Papste, die in andern Ländern ihre Macht durch die weltliche Regierung so eingeschränkt sahen, mußten auch in Deutschland nach und nach ihre hohe Sprache herabstimmen; indes behielt der Papst in diesem Lande noch immer die

<sup>1)</sup> Febron. 288.

<sup>2)</sup> Wald symbolae ad histor, recentiss, soc. Jesu p. 6. — Ufas vom 20. Decbr. 1815, wodurch fie aus Petersburg verwiesen werden.

von Rom aus gehört worden war. Kaum war baher der erste Band des Werkes erschienen, so wurde er in Rom verzbammt, und von papstlicher Seite alle Muhe angewendet, daszselbe zu unterdrücken. Desto mehr wurde es aber nun gelesen und besto größer war der Eindruck, welchen es machte. Bald erschienen neue Austagen, deutsche, französische und italienische Uebersehungen: selbst in Spanien und Portugal wurde die Schrift mit vielem Beisalle gelesen. Zwar trat sehr bald eine große Anzahl Gegner, besonders Monche auf, doch bie erz- mochten nicht, den einmal vorhandenen Eindruck zu verwischen.

Endlich gelang es ben fortgefetten Bemuhungen ber papftlichen Partei, ben Berfaffer bes Bertes auszumitteln. Es war Joh. Nicolaus v. Sontheim, Beibbifchof bes Churfürsten von Trier Clemens Bengeslaus, ein durch feinen Cha: racter und feine Belehrsamkeit langft geschätter, bamals ichon hochtejahrter Mann. Der Churfurft mandte Borftellungen aller Art an, ihn jum Biberrufe ju bewegen, und endlich ließ fich ber alte Mann, um Rube ju erhalten, wirklich ju einer Rotractatio bringen, in welcher er furz (1778) und ohne Beifugung von Grunden alle feine Behauptungen widerrief und fich bamit entschuldigte, baß ein unbedachtsamer Gifer, bie Protestanten wieder mit ber Rirche zu vereinigen, ibn zu weit geführt habe. Man mar in Rom froh, nur fo viel zu erhal: ten, und gab ihm gerne ohne weitere Strafe die papfiliche Berzeihung. Als man fich aber beeilte, Diese Retractation frohlodend überall bekannt zu machen, fo ließ Sontheim eine Erklarung berfelben folgen, in welcher er bie von ihm jugege-· benen Gate noch burch viele wichtige Ginschrankungen naber bestimmte. Er legte übrigens gleich barauf fein Umt nieber, jog fich auf feine Guter im Luremburgischen gurud und ftarb in feinem 90. Jahre 1790 1).

<sup>1)</sup> Walche Reuefte Religionegeschichte Ih. 1. Ih. 6. Ih. 7. Ih. 8.

## §. 19.

#### Josephs II. Reformationen.

Bang in bem Beifte, welchen Rebronius ben Regenten vorgezeichnet hatte, fing bald barauf Raifer Sofeph II. wirklich ju handeln an 1). Go lange berfelbe nur Mitregent feiner bigotten Mutter Maria Theresia gewesen mar, hatte er in biefer Rudficht nichts thun konnen, aber besto mehr Gelegenheit gehabt, ben Buftand ber Rirche und Religion in feinen Staas ten genau tennen ju lernen und Entwurfe ju ben nothigen Umformungen ju machen. Dabei fand er einen fehr hellblitfenden Minifter an bem Surften von Raunis, welcher mit Eifer und Klugheit in feine Plane einging. Freilich mar ba= gegen ber großte Theil bes Bolkes fur folche Menberungen noch nicht reif; sie folgten ju rasch aufeinander, als daß die Gemuther nicht baburch aufgeregt geworben waren: auf ber andern Seite befaß aber Joseph nicht Beharrlichkeit genug. Bei seinen burchgreifenden Verordnungen zeigten fich bald großere ober geringere Schwierigkeiten, auf welche er nicht porbereitet mar. Da wollte er burch befchrankenbe Beftim= mungen helfen, machte aber baburch balb ber ihm fich gegen= überftellenden machtigen Partei besto großeren Muth, und fie fanden immer neue Schwierigkeiten, welche feinen Gifer ermübeten.

Joseph folgte seiner Mutter als Beherrscher ber ofterreis chischen Erblande 1780. Seine kirchlichen Berordnungen hatzten einen boppelten 3wed. Er wollte theils seinen nichtkathoslischen Unterthanen eine rechtlich gesicherte Religionsubung

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Groß=hoffinger histor. Darstellung ber Allein=Regierung Josephs II., insbesondere der Reaction gegen den Geist seiner Anstalten. Stuttgart u. Leipz. 1837. Dess. Geist der Gesehe Raiser Josephs II. daselbst. Wessenderg 4, 383. — Briefwechsel zwischen Josephs II. und Clemens Wenzeslaus, Churf. v. Trier, in Jugens Zeitschr. II, 1, 241. — Ueber Maria Theresia s. Marheineke Symb. II, 317. not. n.

verschaffen, bann aber bie zahlreichen Disbrauche, welche in ber katholischen Kirche eingeschlichen waren, ausrotten.

In Bezug auf den erften Gegenftand erließ er fein To: leranzedict im October 1781. Er geftattete barin allen feinen Unterthanen, fich frei entweder fur die tatholifche Rir: de, oder fur die griechische, oder fur eine der beiben protestantischen zu befennen. Er gab den Afatholifen, wenn ihrer eine gemiffe Bahl zufammen maren, bas Recht, Rirchen gu bauen, nur daß ber Gottesbienft in benfelben nicht offentlich gehalten werden burfe. In ben ofterreichischen ganben batten fich nun noch von der Reformation ber viele beimliche Proteftanten erhalten, welche fich wegen bes Drudes ber vorigen Regierungen außerlich jum fatholischen Glauben befannten. Diese traten jest in großerer Menge bervor, als man erwar: tet hatte, und fo gelang es ber tatholischen Beiftlichkeit, noch manche Befchrantungen bes freien Religionsbefenntniffes aus: zuwirken. Alle, welche bis babin fur katholisch gehalten ma: ren und zu einer andern Rirche fich erklarten, murben geno: thigt, 4-6 Boden in Rloftern Unterricht von der Bahrheit ber katholischen Religion anzunehmen. Der kaiferliche Befehl fchrieb freilich babei Magigung und Sanftmuth vor, es wur: ben aber nur ju haufig auch Drohungen und Diehandlungen angewendet. Dann murbe ben katholischen Geiftlichen erlaubt, die von der katholischen Rirche Abgetretenen in Rrankheiten einmal zu besuchen und einen Berfuch zu machen, fie zu be-Dergleichen Beschränkungen zu Gunften ber tatholi: ichen Rirche erfolgten noch mehrere, beffenungeachtet wendete bie fatholische Beiftlichkeit alles an, um ben Atatholiten felbft Die erlangten Freiheiten ju fchmalern. Bei allen Diefen Schwie: rigkeiten, und obgleich die neuen protestantischen Gemeinden alle Roften jum Bau ber Rirchen und Befolbung ber Pfarrer und Schullehrer aufbringen und noch obendrein manche Se: buhren an die katholische Rirche fortmabrend gablen mußten, bildeten fich nach jenem Tolerangedicte doch viele protestanti: sche Gemeinden in allen ofterreichischen ganden und auch in Wien felbst 1).

Noch wichtiger waren Josephs Verordnungen für die tas tholische Rirche. Er machte in Bezug auf diese nicht nur bas Recht bes Regenten geltend, Die geiftliche Gerichtsbarkeit fo weit einzuschranten, als die weltliche baburch gefährdet werben tonnte, fondern eignete fich uber die Rirche auch Regentenrechte ju, an welche bis bahin noch fein Regent gebacht hatte. Den Papft wollte er nach ben Grundfagen bes Rebronius nur betrachtet wiffen als Mittelpunct ber Ginheit ber Rirche gur Erhaltung der Gleichformigkeit und Reinheit der Lehre, Der aber übrigens gar teine Berrichaft und Gerichtsbarteit über bie Rirche besithe. Bas unmittelbar auf Ausubung bes Got= tesbienftes und die außere Gestalt der Rirche Bezug habe, gebore vor ben Regenten, mas bagegen rein geiftliche Sachen fenen, bas tomme ben Bifchofen ju, welche, jeber in feiner Diocefe, darüber bie bochfte Entscheidung hatten. Rach biefen Grundsagen ließ ber Raifer nun feit dem Ende bes Sahres 1780 eine Reihe hochft merkwurdiger Berordnungen erscheinen. Er befdrantte bie Schenkungen an geiftliche Unftalten babin, baß teine bie Summe von 1500 fl. überfteigen durfe. aunterfagte ben Donden bie Berbindung mit auswartigen Dbern, bob ihre Eremtion auf und ftellte fie unter die Aufficht ber Bischofe. Er erließ ben ftrengften Befehl, bag fein papftliches Schreiben, ebe es das placetum regium erhalten habe, bekannt gemacht werben burfe. Er gab ben Bischofen bas volle Absolutionerecht und die alleinige Entscheidung in Chefachen wieder jurud, ohne refervirte galle weiter anguers tennen, und Recurse nach Rom ju gestatten, verbot die Bullen in coena domini und Unigenitus, und befahl bei schwerer Strafe, fie aus allen Ritualbuchern auszureißen. Dann un-

<sup>1)</sup> In Böhmen traten Deiften hervor (in Folge ber langen Untersbrüdung bes Protestantismus): Hormaners Tafchenbuch f. b. vaterland Gefch. f. 1853. S. 91.

terfagte er feinen Unterthanen, ohne lanbesberrliche Genehmi: gung Titel und Burben von Rom anzunehmen, unterfagte bas Studiren in Rom und ordnete bie Prufung aller Drbens: geiftlichen an. Balb barauf ließ er alle Orben aufheben, melde fich nicht mit Seelforge, Schulmefen ober Krankenpflege beschäftigten, fondern ein bloß mußiges Leben führten, vereis nigte ihre Guter ju einem großen Religiones und Schulfonbe, ftiftete aus demfelben eine große Anzahl neuer Pfarreien und Schulen, und errichtete Generalfeminarien, um ben funftigen Cleritern eine angemeffene Bildung ju geben. Dabei verorb: nete er icharfe Prufungen ber Canbibaten, welche auf Pfarreien, bie von bem gandesherren zu befegen maren, angeftellt fenn wollten. Gben fo ließ er auch viele ben Aberglauben beforbernde gottesbienftliche Sandlungen abftellen. Er fcrantte Die Menge ber Altare auf wenige ein, ließ bie vielen Dent maler und Geschenke, welche jum Undenken vermeintlichet Bulfeleiftungen an den Bilbfaulen der Beiligen aufgebangt maren, abnehmen, schränkte die Processionen und Ballfahrten ein, hob viele Diebrauche ber Ablaffe auf, indem er befahl, daß alle papftliche Ablag-Berleibungen erft die Genehmigung ber Regierung erhalten mußten, unterfagte manche Gebrauche bei ber Ausstellung von Reliquien und verbot ben Seiftlichen ben Sandel mit geweihten Dingen, Rreugen, Amuleten u. bal. Endlich befahl er fogar, alle gottesbienftliche Sandlungen in ber Landessprache zu verrichten.

Alle diefe Berordnungen murben ohne Bugiehung ber Bis schofe bes Reichs gemacht, und ohne besondere Mittel anguwenden, fie fur diefelben ju gewinnen. Daber tonnte es nicht fehlen, bag viele unter ihnen, ben alten eingesogenen Begrif: fen von ber Unabhangigkeit ber papfilichen Dacht getreu, gegen bie Anordnungen Josephs eingenommen maren und mehr ober meniger verdect ihre Ausfuhrung zu verhindern fuchten. eifrigfte Gegner berfelben mar der Cardinal und Erzbischof Migaggi zu Bien, welcher auch anfangs bem Raifer febr bringende Gegenvorstellungen machte, ohne aber bamit Eindruck bervorzubringen.

Das meifte Aufsehen erregten Diese Anftalten naturlich in Rom, wo man am wenigsten gleichgultig babei fenn konnte, daß ein fo ansehnlicher Theil ber katholischen Rirche bas alte Berhaltniß ber Unterwurfigkeit andere. Damals mar Papft Dius VI. (1774-1799), ber Nachfolger Clemens XIV., aber biefem großen Papfte febr unahnlich. 3mar mar er febr gutmuthig, unverdroffen thatig, und von gang unbescholtenem Rufe, dagegen fehlte es ihm an ber nothigen Klugheit, welche gerade damals einem Papfte fo unentbehrlich mar. Gein Saupt: fehler mar übertriebene Gitelkeit und Gelbstgefälligkeit. war einer ber iconften Manner feiner Beit, und nahm burch feine Geftalt, fein einnehmendes Betragen und feine Beredt= famteit alles fur fich ein. Aber er legte ju bobes Bewicht auf biefe außeren Eigenschaften und fuchte burch Runft fie noch mehr bervorzuheben. Er wendete auf fein Meußeres, feine Rleibung und Leibeoftellung, ungemeine Sorgfalt, vorzüglich bei feinen Umteverrichtungen, welche er meiftens vorber forgfaltig einubte. Dabei hatte er vielen geiftlichen Stolg, und mar gang gu ben Grundfaben ber alten Dapfte über ihr Berbaltniß ju ben weltlichen gurften geneigt. Als die Nachrichten von Josephs rafchen Beranderungen nach Rom famen und mit der größten Schnelligkeit auf einander folgten, faßte Dius VI. ben unerwarteten Entschluß, selbst nach Wien zum Raifer zu reisen, wobei er unftreitig vorzüglich auf feine einnehmende Perfonlichkeit und feine Ueberredungekunft viel bauete. Im Mary 1782 hielt ber Papft, von dem Raifer eingeholt, feinen glangenden Gingug in Bien, und murbe mit ber groften Chrerbietung behandelt und durch gablreiche Feierlichkeiten geehrt. Aber mehr erreichte Dius auch durch diese Reise nicht. Joseph felbft ließ fich auf gar teine Erdrterung feines Berfahrens ein, fondern verwies ben Papft bamit lediglich an feinen Minifter, ben Rurften Raunit, bei welchem aber alle Berfuche, ibn umzustimmen, fruchtlos blieben. Dabei mar der Davit aufs schärffte beobachtet, und es war verboten, an ibn unmittelbar Gefuche gu bringen. Pius fah ein, baß feine perfonliche In: wesenheit bei bem Raiser gang fruchtlos fen, benn auch mah: rend berfelben wurden die kirchlichen Reformationen immer fortgeset, und namentlich mehrere Ribster aufgehoben. Papft reisete daher bald wieder ab, hatte aber dafur bie Genugthuung, ben bairischen Sof in Munchen auf ber Rudreise befto fester an fich ju fetten.

Als biefer Berfuch fehlgeschlagen mar, suchte Dius ben immer noch unverrudt auf bem eingeschlagenen Bege fortgebenden Joieph burch schriftliche Borftellungen umzustimmen. Des Papftes Sprache murbe immer ftrenger, und endlich erlaubte er es fich , in einem Breve (September 1783) in faft gebietendem Zone die Ginftellung mehrerer Neuerungen gu for: bern. Der Raifer Schickte Diefes Breve ohne Antwort gurud, und war jest auf bem Puncte, die geiftlichen Angelegenheiten feines Reichs gang von dem Papfte unabbangig ju machen. Indeg ehe er diesen Schritt magte, entschloß er fich ploglich zu einer Reife nach Rom, bem Scheine nach, um feine Streitigfeiten mit bem Papfte auszugleichen, vorzuglich aber, um zwei erfahrene Staatsmanner, ben frangofifchen Befandten gu Rom Cardinal Bernis, und ben fpanischen Gesandten Ritter Mgara, uber feine Plane ju Rathe ju gieben. Diefe beiben Staatsmanner verhinderten nun durch ihre Erinnerungen ben Raifer, mit bem Papfte ju brechen, indem fie ihn besonbers barauf aufmerksam machten, wie seine Schritte fo leicht aer fahrliche politische Unruben berbeifuhren konnten, da biefelben burch teine angemeffene Boltsbildung vorbereitet fenen. Daber fing jest ichon der Raifer in mehreren Puncten an, dem Papfte nachzugeben, und fehrte im Marg 1784 mit mefentlich veran: berten Planen nach Wien zurud. 3mar blieben auch noch jest die bereits erlaffenen Befete in Rraft, und ber Raifer behauptete fortwährend feine landesherrliche Gewalt in Rirchen:

sachen, indeß wurde die widerstrebende Geistlichkeit nicht mehr immer streng zur Beobachtung der Gesetze angehalten, ber Bruch mit Rom wurde vermieden: und so entstand von jetzt an ein Bustand bes Schwankens, durch welchen der papstlichen Partei in den ofterreichischen Staaten der Muth wuchs, dazgegen den treuen Dienern bes Kaisers das Vertrauen geraubt wurde.

Nirgends maren diese Reformationen Josephs 11. mit gro-Berem Unwillen aufgenommen als in den ofterreichischen Diederlanden, mo eine fanatische unwissende Beiftlichkeit, unter ber noch eine große Bahl von Erjefuiten fich befand, den Beift des Boltes beberrichte 1). Daber maren die meiften Berordnungen Josephs hier nie vollig vollzogen, und die Aufhebung mehrerer Rlofter biente nur bagu, bas Bolt noch mehr gegen ben Raifer zu erbittern. Sier maren Unftalten zur Bildung tuchtiger Beiftlichen mehr Bedurfniß als irgendwo: ber Raifer befcolog daber, alle bisherigen bischoflichen Seminarien aufzubeben und dafur ein mit gelehrten Theologen befetes Beneralfeminar in Bowen und ein Kilialfeminar zu Buremburg ju ftiften, in welchen nun allein die funftigen Beiftlichen gebildet werden follten. Diefe Magregel fand allgemeinen Bi= berftand, die Beiftlichkeit und an ihrer Spite ber Primas ber Niederlande und Erzbischof von Mecheln, der Cardinal von Frankenberg 2), widerfette fich und fuchte die neuen Geminarien, ihre Lehrar und Lehrbucher in den Ruf der Regerei ju bringen; auch die Stande ber Niederlande beschwerten fich über Die Beranderungen in Rirchensachen, und fingen am Ende an, die Abgaben zu verweigern, weil der Raifer die Constitution bes Staates verlett habe. Dies verleitete Joseph ju gewalt: famen Magregeln, und nun fanden die Aufreizungen ber Pries

<sup>&#</sup>x27;) Forfters Unfichten vom Rieberrhein II, 20 ff.

<sup>2)</sup> Der Carbinal 3. h. v. Frankenberg u. fein Kampf für bie Frei, beit ber Kirche von A. Theiner. Freiburg 1850. G. A. Aug, 1851. S. 1253.

ster und besonders der Erjesuiten besto leichteren Eingang, 1789 brach ein allgemeiner Aufstand in den Riederlanden aus, und die Stande kundigten dem Raiser feierlich allen Gehorsam auf. Bergebens wollte dieser jest die bischöslichen Seminarien wiederherstellen. Eben so vergeblich wendete er sich an den Papst, um durch diesen vermitteln zu lassen. Joseph starb über diese Handel hin (20. Febr. 1790), ehe die Riederlande sich wieder unterworsen hatten 1).

#### §. 20.

Befchwerben ber beutichen Ergbischöfe gegen ben Papft und ihre Punctation zu Ems.

Marheinete Symb. II, 385. — E. v. Münch Gefch. bes Emfer Ronggreffes und feiner Punctate. Karleruhe 1840. — Deutsche Blatter V, 1. VI, 1.

Die Reformationen Josephs II. und der gute Erfolg berselben in seinen ofterreichischen Erbstaaten weckten auch das übrige katholische Deutschland und machten es auf so manche eingesschlichene kirchliche Misbrauche ausmerksam. Besonders wirkte aber auf die deutschen Erzbischofe die kaiserliche Erklarung, wodurch den Bischofen in den kaiserlichen Erblanden das volle Dispensations, und Absolutionsrecht zurückgegeben und aller Recurs nach Rom in solchen Angelegenheiten verboten wurde. Sie mußten es fühlen, wie höchst beschränkt dagegen ihre urssprünglichen bischoflichen Rechte durch papstliche Anmaßungen waren. Es hatte sich nämlich seit dem Ende des 16. Jahrh. eingeschlichen, daß der Papst den Erzbischöfen auf 5 Jahr Inse

<sup>1)</sup> Der Abfall ber belgischen Provinzen von Desterreich v. Louis Lax, Aachen 1836. 8. — Christian Wilh. v. Dohms Merkwürdigkeiten meisner Zeit. Lemgo. 2ter Bb. (1815) S. 263 ff. — Kaiser Leopold II. Gesch. Desterreichs unter seiner Regierung (1790—1792) von J. B. Schels. Wien 1837. — Münch's Denkwürdigkeiten. S. 329.

4

bulte gab, um in gemiffen Chehinderniffen dispenfiren ju ton: nen (Facultates quinquennales) 1). Alle übrigen Ralle hatte er aber fich refervirt, und ba auch jene Dispenfen nur vermoge bes papftlichen Indults ertheilt murben, fo lag barin, daß bem Papfte bas gange Dispensationsrecht allein gutomme. Run hielt aber ebenfalls feit bem 16. Sahrhundert der Papft einen Runtius in Coln, welcher die vollste Gewalt hatte, die vermeintlichen papftlichen Rechte in ben nahe gelegenen Sprengeln auszuuben, und in refervirten gallen zu dispenfiren und zu absolviren, wie auch in geiftlichen Sachen in britter Inftang zu entscheiden 2). Dabei ließ es aber bieser Muntius nie bewenden, fondern er that auch Eingriffe in die bifchoflichen Rechte, und alle Rlagen, welche fruber barüber erhoben maren, blieben fruchtlos. Jest ließ fich von den deutschen Erzbischo: fen, besonders da fie der Unterftutung des Raifers gewiß fenn tonnten, icon mehr erwarten. Der Erzbischof von Salzburg, Sieronymus Graf v. Colloredo, hatte fich ichon im Unfange ber Reformationen Josephs als einen aufgeklarten und bie Gebrechen ber Rirche mohl anerkennenden Pralaten gezeigt, befonders in einem merkwurdigen hirtenbriefe von 1782, worin er freimuthig bie leere außere Pracht bes Gottesbienftes tabelt und aufmuntert, benfelben mehr erbaulich zu machen, und auch amedmäßige Borfchriften baju giebt; weshalb auch Sofeph II. benfelben wieder druden und in feinen Staaten vertheilen ließ. In Coln mar jest des Raifers Bruder Maximilian Churfurft und Erzbischof, welcher auch meiftens bie Unfichten feines Bruders über den Buffand ber Rirche theilte: weniger mar amar von den Churfurften von Maing und Trier gu ermarten. indeß ein neuer Gingriff bes Papftes in die Rechte ber fammt: lichen beutschen Erzbischofe regte auch fie gur Theilnahme an ber gemeinschaftlichen Bertheibigung auf.

¹) Deutsche Blatter II, 82. Entstehung biefer Facultates 1645. f. Roin. Gegenbemertungen S. 213 ff.

<sup>2)</sup> Daburch murben 9 Inftangen möglich. Gegenbemert. G. 44.

In bem pfalzbaprischen Sofe unter Carl Theodor batten bie Erjefuiten einen febr bedeutenden Ginfluß, und burch fie vornehmlich mar diefer Sof zu ber blindeften Ergebenbeit gegen ben romischen Stuhl geleitet worben, welche fich bei bem perfonlichen Besuche Dius VI. noch ungemein erhobete. Die bay: rifden gande hatten feine eigene ganbesbifcofe, fonbern was ren unter bie Diocefen ber benachbarten Bifcofe vertheilt, und fo erftrecten fich namentlich auch die Discesen ber vier beutschen Erzbischofe über Theile ber baverischen gande. Done Breifel auf Beranftaltung ber Erjefuiten, bie nie Freunde bet bischöflichen Gerichtsbarfeit maren, hielt jest Carl Theodor um einen eigenen Runtius an, welcher über fammtliche pfalge banerische gande die bochfte Gerichtsbarteit in eben ber Ausbehnung ausüben follte, als fie am Rheine ber Runtius in Coln ausubte. Dabei tonnten die Erzbischofe nicht gleichgul: tig bleiben, benn bie Erfahrung lebrte, bag bie Runtien fic nicht nur auf Reservatfalle beschrantten, sondern auch Gingriffe in bie bischoflichen Rechte ju machen pflegten. Die Erzbischofe baten baber ben Raifer um Beschübung ihrer Ordinariaterechte, und Joseph II. ermiederte ihnen, daß alle papftliche Runtien in Deutschland nur als Gesandte in politischen Angelegenheiten und in folden Gegenftanden, welche unmittelbar bem Papfte auffanden, ju betrachten fepen, daß ihnen hingegen teine Buriediction gebubre. Bugleich forderte er die Erzbischofe auf, bie bischöflichen Rechte in ihrer rechtmäßigen Ausbehnung wieber geltend zu machen und versprach ihnen bafur feinen Schut.

Als demnach der papstliche Nuntius zu Runchen erschien, und sogleich seine Wirksamkeit durch Eingriffe in bischöfliche Rechte bezeichnete, veranstalteten die Erzbischöfe durch Bevollmächtigte einen Congreß in dem Badeorte Ems und vereinigten sich hier über gewisse Sate, die bischöflichen Rechte und ihr Verhältniß zu dem papstlichen Stuhle betreffend. So entstand die merkwürdige Emser Punctation vom 25. Aug. 1786. — Die Erzbischöfe erklarten hier, daß sie den Papst

allerdings als Primas der Kirche und Mittelpunct der Einigkeit ehren, aber alle andere Borzüge des papstlichen Stuhls,
welche aus den pseudoistdorischen Decretalen gestossen seven,
nicht anerkennen wollten. Den Bischöfen komme in ihren
Didcesen eine unbeschränkte Sewalt zu lösen und zu binden
zu und alle Reservationen, die facultates quinquennales und
die Nuntiaturen müßten daher aushören. Sehn so suchten sie die Besetzung geistlicher Stellen von Rom aus und die großen
Seldsummen, welche nach Rom stossen, zu beschränken; und
endlich setzen sie fest, daß in allen geistlichen Sachen regelmäßig daß bischössiche Gericht als erste, daß erzbischössiche als
zweite Instanz beachtet werden müßten, ohne daß papstliche
Runtien sich in dieselben einmischten; daß aber für die dritte
Instanz der Papst Richter in Deutschland und zwar deutsche
ernennen müsse.

Der Kaiser versicherte die Erzbischofe seines Schutes zur Behauptung der hier ausgesprochenen Gerechtsame: diese ermeuerten daher auch ihr Gesuch um Bestätigung der sacultates quinquennales nicht, sondern singen an, ihre Rechte in der ausgesprochenen Ausdehnung auszuüben. Zwar erklärte der papstliche Nuntius in Coln, Bartholomaus Pacca, ein junger, kühner Mann, alle erzbischösliche Dispensationen für ungültig, und die vermöge derselben geschlossenen Shen unter Berwandzten für blutschänderisch und nichtig, aber sein Umlausschreiben wurde in allen drei rheinischen Erzbischümern verboten und sämmtliche Pfarrer mußten die erhaltenen Eremplare an die Regierungen senden 1).

Dennoch siegte bier romische Beharrlichkeit und Lift. Schon bas wurde ben Erzbischofen nachtheilig, daß sie ohne Buziehung ber beutschen Bischofe jene Bereinigung getroffen hatten. Obgleich nun auch diese burch bie Wiederherstellung

<sup>1)</sup> Actenftude ben Emfer Congres betreffend f. bei Paulus bie neueften Grundlagen ber beutschfatholischen Rirchenverfaffung. S. 1. Stuttgart 1821.

ibrer bischoflichen Rechte febr gewonnen baben wurben, fo fürchteten doch die Deiften, daß die Erzbischofe nur beshalb bie papftliche Dacht zu verringern suchten, um ihre alten De tropolitenrechte wieder ju erneuern und eine brudendere Aufficht, ale es die papftliche fenn tonnte, über die Bifcofe aus: juuben. Der romifche Sof fuchte auf alle Beife biefe Bt fürchtungen ju nahren, und fo maren bie beutichen Bifcofe auf Seite bes Papftes und ber Runtien. Roch mehr aber wurde ber romische Stuhl burch ben Pfalzbaperischen Sof un: terftust. Diefer verbot nicht nur feinen Unterthanen, von ben Erzbischofen Dispenfationen anzunehmen, da diefelben ihre Kacultaten nicht erneuert batten, fonbern ließ auch bem Run tius allerlei offenbar bischofliche Sandlungen gu, und brobete auf die Abmahnungen bes Raifers, bag er feine ganber von ben Diocefen ber Erabischofe trennen und eigene gandesbischofe anseben merbe.

Unglucklicherweise wurde jest in Mainz eine Coadjutorwahl vorgenommen, bei welcher dieser hof des Papstes bedurfte. Daher erklarte der Churfurst von Mainz schon 1787
gegen den Papst, daß er eine gutliche Beilegung der Streitigkeiten wunsche, welche wegen der Emser Punctation obwalteten, trat aber zugleich in die vorigen Berhältnisse mit dem
römischen Hose, und ließ sich wieder neue Indulte verleihen.
Bwar kam die Sache (1788) auf dem Reichstage zur Sprache 1), aber auch hier wurde nichts erreicht, da Pfalzbapern
darauf bestand, es sey ein Recht der Landeshoheit, papstliche
Muntien anzunehmen. Die Erzbischosse sahen ein, daß sie mit
Gewalt nicht durchdringen wurden und trugen daher bei dem
Papste auf einen Vergleich an. Aber auch dieser wurde ihnen
nicht, sondern sie erhielten eine weitläuftige Antwort, in der

<sup>1) 3</sup>wei Memoires zwischen Chur-Mainz u. Preußen im Politischen Journ. von gelehrten u. anderen Sachen. Stud 4. April 1789. S. 522.

— Anmaßungen bes Papstes, plenitudo potestatis: Mainzer Monates schrift Jahra. II. heft 12. S. 984. Entwickel, b. Runt. heft 14.

alle papftliche Unmagungen in ihren größten Uebertreibungen ausgesprochen maren 1).

Damit endigte bie Sache, ba gleich barauf die in Frantzreich beginnende Umwälzung auch die Aufmerksamkeit aller beznachbarten Staaten im höchsten Grade in Unspruch nahm, und die Punctationen zu Ems wurden bald vergessen.

### §. 21.

Reformationen in Toscana.

Munchs Dentwürdigfeiten G. 303.

Borfichtiger und behutsamer als Joseph II. betrat sein Bruber Peter Leopold Großherzog von Toscana die Reformation diefes Candes. Aber freilich mar auch hier bie größte Borficht nothig, benn bie Toscanische Rirche befand fich bamals in fehr tiefem Berfalle. Der Clerus mar außerft gahl= reich, aber auch meiftens burchaus unwiffenb. Die Beltgeiftlichen hatten ihren Einfluß auf bas Bolt größtentheils verlo= ren, alle Schulen und die meiften Beichtftühle maren von Monchen befest, und ba biefe alle unabhangig von den Bischöfen waren, fo mar bas bifchöfliche Unfeben febr gefunken. Dagegen fant bas Band gang unter ber Leitung von Rom, welches durch die Monche die bochfte Chrfurcht gegen alle Sandlungen des papfilichen Sofes hier verbreitet hatte. Jede freiere Regung murde durch die ftrenge Inquifition, welche von Dominicanern geleitet wurde, unterdruckt. Peter Leopold trat fehr jung im Jahre 1765 bie Regierung biefes ganbes an, begann aber erft 1780 mit feinem Bruder Joseph jugleich, mehrere firchliche Reformationen einzuleiten. Gein Sauptzwed

<sup>1)</sup> Sanctissimi Domini nostri Pii Papae VI. responsio ad metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super Nuntiaturis Romae 1789. 4. (35 Bogen).

. •

war zuvorderft, bas Unsehen ber Bischöfe und Bolksgeiftlichen ju beben, und unter biefen grundlicheres Studium ber Theologie ju befordern, bagegen den übergroßen Ginfluß bes papft: lichen hofes und der Monche ju verringern. Dazu murben schärfere Prüfungen ber Candibaten bei erledigten Pfarrfirden verordnet, die Bischöfe gur Errichtung von Academieen für fünftige Beiftliche veranlaßt. Die Pfarrer murben angewiesen, bem Bolte jeden Sonntag die Meffe und bas Evangelium ju erflären, und die Jugend zwedmäßig in ber Religionslehre ju unterrichten. Singegen murben bie Eremtionen und Privile: gien ber Monchborden außer Kraft gefett und biefelben ben Bifcofen unterworfen, ber Ginflug von Rom beschränkt und bie landesherrlichen Rechte wieder geltend gemacht. bem nun burch biefe Magregeln für die Bildung ber Geiftlich: feit und des Boltes viel gewirft mar, munschte ber Großber: gog, daß die innere Reformation ber Rirche von ben Canbes: bifchöfen felbft ausgeben folle, und ließ beshalb benfelben 1786 einen Reformationsplan jur Begutachtung vorlegen. wichtigften Puncte, welche hier vorgefchlagen wurden, warm, baß in jeder Diocefe wenigstens alle zwei Jahre Spnoben gebalten, und daß durch diese Synoden die Reformationen betrieben werden follten. Dazu murbe vorzüglich gerechnet: Berbefferung ber liturgifchen Bucher, gwedmäßigere Ginrichtung und Beredlung bes Gottesbienftes, Bieberherftellung ber urfprünglichen bischöflichen Rechte gegen die papftlichen Ufurpationen, Ginführung zwedmäßiger Lehrbucher in Die Schulen, Ginschränkung des Ginflusses der Rlöfter auf das Bolt.

Leider war indes der bei weitem größte Theil der Lanbesbischöfe der Regierung in ihren Absichten zuwider. Theils
wollten sie überhaupt keine Einmischung der weltlichen Obrigkeit in kirchliche Angelegenheiten zugeben, theils aber hatte sich
bie Regierung des Jansenismus dadurch verdächtig gemacht,
daß sie die Lehre des heil. Augustinus als Normallehre vorschlug und mehrere jansenistische Schriften, selbst Quesnels

Unmerkungen zum N. T. empfahl. Die meiften Gutachten über die Borfchlage ber Regierung fielen baber bochft ungun= ftig aus und erklärten theils bie Reformationen fur unnöthig ober unzwedmäßig, theils verlangten fie, daß diefelben vom Papfte, nicht aber von ber weltlichen Regierung ober von ben Bifchofen ausgeben mußten. Nur brei Bifchofe maren fur die Regierung, und unter diefen mar Scipio Ricci, Bifchof gu Piftoja, auch ein Freund bes Janfenismus, der eifrigfte. Nicht nur billigte er in feinem Gutachten alle Borfchlage ber Regierung, fondern er ging nicht felten noch weiter als biefe, und gleich barauf versammelte er (noch 1786) feine Beiftlich: feit zu einer Synobe in Piftoja, um mit benfelben gleich bie nothigen Reformationen in feiner Diocefe einzuleiten. Sang gegen die bisherige Gewohnheit ließ er feine Pfarrer nicht blos die bischöflichen Aussprüche bier vernehmen, sondern verftattete ihnen freie Berathung und Entscheidung der ihnen vorgelegten Sachen, und bennoch übertraf der Erfolg biefer Spnobe gewiß alle Erwartungen ber Regierung. Die Synobe nahm in Betreff ber papftlichen Gewalt formlich die vier Propositionen ber gallicanischen Rirche vom 3. 1682 an, und befolog febr wichtige Reformationen gur Abstellung vieler Disbräuche bes Gottesbienftes und des Rloftermefens. Dabei fann aber nicht geläugnet werden, daß Ricci und fein Clerus un: verkennbar bem Sanseniftischen Systeme ergeben maren und bag viele Erklärungen ber Synobe in ber Lehre von ber Inabe burchaus jansenistisch maren. Freilich theilte ber Sof damals biefe Richtung und fcutte ben Bifchof von Piftoja, aber es ließ fich bamale ichon voraussehen, bag es in ber Bufunft bem romifchen Sofe um fo leichter werben wurde, alle Reformationen in Toscana wieder rudgangig zu machen, ba es fo leicht war, fie von Sansenistischer Regerei berguleiten.

Es war offenbarjegt nicht zwedmäßig, daß ber Gro g= herzog bald nach der Synode von Pistoja alle Bischöfe seines Landes zu einer Generalsynode nach Florenz zusammenberief

(1787). Denn ber größte Theil ber Bischöfe, welcher schon in ben früher gegebenen Gutachten fich gegen alle Reformationen erklart hatte, war durch die Synode von Pistoja nur noch mehr aufgeregt, und fo war bas Resultat ber Generalfynobe ber bortigen Synobe grabezu entgegengefest und allen Reue rungen zuwider. - Die Regierung blieb zwar ihren Unfichten über die Nothwendigkeit einer Rirchenreformation treu, unb handhabte ihre landesherrlichen Rechte nach wie vor, aber ben: noch magte fie teine Beranberungen im Innern bes Rirchen wesens, fondern ließ barin jeben Bifchof in feiner Dibcefe frei handeln. Go fcutte fie auch den Ricci in feinen Reforma: tionen, und fo lange Leopold herrschte, blieb berfelbe auch von Rom aus ungefrankt. Dennoch konnte Leopold es nicht verhindern, daß die übrige Beiftlichkeit ihrem Saffe gegen benfelben burch bie giftigften Berlaumbungen guft machte, und fo das Bolt gegen ihn immer mehr aufbrachte.

Nach Josephs II. Tode folgte ihm Leopold in der kaiser: lichen Burbe, und mußte bort bie Regierung feinem Cohne ab: treten, ba nach frühern Restsebungen Toscang nie mit Defterreid unter einem Regenten vereinigt fenn follte. Die neue Regib rung glaubte dem Dievergnugen bes Bolfes über mehrete Neuerungen nachgeben zu muffen, und verglich fich barüber mit den drei Erzbischöfen des Landes. Nun mar Ricci gang preisgegeben; er legte zwar fein bifcbofliches Umt nieber, aber auch bamit borten die Berfolgungen gegen ibn nicht auf. Buerft erschien jest eine papftliche Bulle Auctorem fidei vom 28. Mug. 1794, in welcher 85 Gage ber Synobe von Piftoja, und namentlich auch die von derfelben gebilligten vier Propositionen der gallicanischen Rirche verworfen und verdammt wurden. Die politischen Unruhen, namentlich das Gindringen der Frangofen in Stalien ichugten anfange ben Ricci gegen perfonliche Berfolgungen, fobald aber bie Frangofen von Sumarow aus Italien verdrängt maren, murbe Ricci 1799 von feinen Feinben in bas Gefängniß zu Florenz geschleppt 1). Bahrend ber frangöfischen Rriege hatten die Gegner ber republikanischen Berfaffung, die romische Partei und ber Clerus, schon angefangen, bie Strebungen nach burgerlicher Freiheit mit dem Streben nach firchlicher Freiheit und Ginschränkung ber papftlichen Gewalt aus einer Quelle herzuleiten. Dergleichen Unfichten wurden nun unter dem Bolke verbreitet: die Synode von Di= ftoja follte die revolutionaren Bewegungen vorbereitet haben und also mit ben Neufranken in eine Classe geboren 2). Ricci ließ fich im Gefängniß zu einer bedingten Unterschrift der papftlichen Bulle bereben, erhielt aber von bem neugewählten Papfte Pius VII. die Antwort, daß er jene Bulle unbedingt annehmen muffe. Die Schlacht von Marengo befreiete barauf zwar ben Ricci aus bem Gefängniffe (1800), indeß um endlich Rube zu erhalten, fing er Unterhandlungen mit bem papftlichen Sofe an. Er benutte bagu besonders die Gelegenheit, als Pius VII. von ber Krönung Napoleons von Paris nach Rom zurudrei: fte und durch Aloreng fam (Unf. 1805). Ricci verstand sich gu ber Unterschrift ber papstlichen Berbammung ber Synobe von Diftoja, bedingte fich aber babei die Erlaubniß aus, eine besondere Schrift zur Bertheidigung feiner Sandlungsweise und Grundsäte bingugufügen 3). Der Papft empfing ibn febr freundlich, nahm bie Biderrufsformel an, gab ihm aber bie Bertheidigungsschrift als unnöthig jurud, und bie Curie beftrebte fich in allen katholischen gandern, jenen Widerruf moglichft bekannt zu machen 4).

Bahrend fo in Toscana Die Folgen ber Reformation Leo-

<sup>1)</sup> Auch ber Bischof v. Roli murbe verfolgt. Baters Archiv 1823, III, 128.

<sup>7)</sup> cf. Aurelii Thomasii epist. in ber Ulmer Jahresschrift Bb. 1. St. 2. S. 376.

<sup>3)</sup> Baters Anbau I, 35.

<sup>4)</sup> Vie de Scipion de Ricci, Eveque de Pistoje, par de Potter. Bruxelles 1825. 3 tomes.

Siefeler's Rirdengefd. 286. IV.

polbs balb wieder verschwanden, hatten Josephs Reformationen im Desterreichischen bald ein ähnliches Schickfal. Schon sein Bruder Leopold II. mußte mehrere Berordnungen zurücknehmehn, und als dieser nun 1792 starb, wurde unter seinem Sohn und Nachfolger Franz II. nach und nach alles in Kirchensachen wieder auf den Fuß gesetzt, wie es vor Joseph II. gewesen war 1).

### Cap. 4.

Periode ber frangofifchen Revolution.

Geschichte ber franz. Revolution. Hermes XXIV. (1824 St 4) \$\mathbb{E}\$ 182.

199. Die Werke von Bail und Mignet. Bach smuth Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Ah. 1. 1840 hamburg (zu heeren's u. Uderts Werke gehörig). Gervinus Gesch. bes neunzehnten Jahrhunderts.

# §. 22.

Beginn berfelben. Berordnungen ber Rationalver= fammlung.

Frankreich war im Laufe bes 18. Jahrhunderts immer mehr in eine außerst bebenkliche Lage gekommen. Schon seit Ludwig XIV. lastete eine große Schuldenlast auf dem Staate, welche unter Ludwig XV. ins ungeheuere anwuchs, und unter Ludwig XVI. die Regierung so rathlos machte, daß sie 1789

<sup>&#</sup>x27;) Actenftude zur Gesch. bes österreich. Kirchenwesens unter Leopold II., Archiv f. Kunbe österreich. Geschichtsquellen III, no. 1. — Ueber ben Inhalt bes ganzen Capitels s. Peter Philipp Bolfs Geschichte ber römisch-tatholischen Kirche unter ber Regierung Pius VI. Zurich u. Leipzig. 7 Bbe. 1793—1802, — sehr ausführlich erzählend u. meistens richtig urtheilend, zuweilen nur zu gehässig gegen ben römischen hof. hierher gehören Bb. 2-5. — Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI. 2 voll. à Paris l'an huit (1801). Der ungenannte Berfasser ift Bourgoing, zuleht franz. Gesanbter in Dresben + 1811. Er hat aus guten Quellen geschöpft und bringt tief in die Begebenheiten ein.

bie feit langer Beit nicht mehr zusammenberufenen Stände versammeln mußte.

Die Abgaben waren damals bis zu einer unerschwinglichen Höhe gesteigert, lasteten aber fast ausschließlich auf bem Bürgerstande, der Abel mit seinen ungeheuer großen Gütern war von den meisten Abgaben frei, und schwelgte so im Uesberslusse, während in dem dritten Stande überall Dürftigkeit herrschte. Ein großer Theil des Nationalvermögens war in dem Besitze der Kirche, und von diesem wurde verhältnismäßig sehr wenig an den Staat abgegeben. Aber auch der Genuß dieses Kirchenvermögens war sehr ungleich vertheilt, die Prälaten hatten ungemessene Einkunfte, die Pfarrer dagegen wurden so kummerlich besoldet, daß sie kaum vor Hunger geschützt waren.

Unter diesen Berhältniffen mußten die sogenannten Philofophen, welche feit der Mitte bes 18. Jahrhunderts immer lauter in Frankreich ihre Stimme erhoben, und theils die beftebende Rirche angriffen, theils die Gleichheit der Menschen= rechte nachbrudlich verfundeten, defto größern Eindrud machen. Sie fanden querft Gingang unter ben bobern Standen, unter benen bamals ber Lurus auf ben bochften Grad geftiegen mar. Ihre Lehren, modurch alle Grundfage ber Sittlichkeit erschüt= tert wurden, maren bier willkommen. Unter ber Miene eines Philosophen sette man fich nun über alle Religion leicht binweg; es fing an, jum guten Tone ju gehören, über Rirche und Religion zu spotten und öffentlich den Unglauben und den Atheismus zu vertheidigen: um fo leichter durfte man alle Schranken ber Sittlichkeit, welche fich ben Ausschweifungen entgegenftellten, verspotten. Die bobe Beiftlichkeit nahm an biefem Berberbniffe ber höhern Stande Theil. Die Bisthumer murben ichon lange burch allerlei niedrige Runfte beim Sofe erschlichen, und man fabe bei Befetung berfelben mehr auf Geburt, Stand und Berbindungen, als auf Tuchtigkeit ber Bewerber. Co maren fie ju Pfrunden geworden, beren große Einkunfte die Inhaber meistens am Hofe verschwelgten, während sie die Berwaltung ihrer Divces Generalvicarien überließen. Unter Ludwig XV. war die französische hohe Geistlichkeit unendlich tief gesunken. Manche Bisthümer sahen in vielen Jahren ihre Bischöse nicht. Diese lebten am Hofe in allem Lebensgenusse, und scheueten sich nicht, wenigstens practisch alle Grundsäte der Philosophen anzunehmen, während sie nur dem äußern Scheine nach, wo es nöthig war, ihre geistliche Bürde zur Schau trugen 1).

Indeffen waren auch unter ben gebrudten niebern Stan: ben allmählig jene Grundfage ber Philosophen eingebrungen, und man fing an, hier lebhafter bie Ungerechtigkeit zu fuhlen, mit ber man behandelt murbe. Man fprach ichon allgemeiner von unveräußerlichen Menschenrechten, welche beschränkt murben, und es bildete fich bie Bahrung, welche in der Revolution alle Fesseln zersprengte. Das Ungludlichste mar, baß auch in ben niebern Ständen bie Religion nicht Macht genug befaß, um den aufgeregten Leibenschaften einen Damm entgegenzuse ben und fo bas Berfinken in Bugellofigkeit zu verhuten. Die höhere Geistlichkeit war fast allgemein verhaßt und verachtet, und hatte diefes Schickfal felbst verschuldet. Der ganze Religionbunterricht und die firchlichen Geschäfte maren ber niebem Beiftlichkeit überlaffen, welche hochft gering befoldet und, wie gesagt, kaum vor bem hunger gefichert mar. Die Ausbildung ber Beiftlichen in Seminarien war meiftens fehr kläglich, da auch diese Anstalten von den Bischöfen schlecht botirt und wenig unter Aufficht gehalten maren 2). Eben baber kam es aber auch, daß die Meiften wenig geiftige Bildung und wenig Einfluß auf die Gebildeteren besagen, und davon mar die Kolge, baß ber Religionsunterricht unter bem Bolke in ber traurigsten

<sup>&#</sup>x27;) De la Mennais Reflexions sur l'état de l'église en France pendant le 18 siècle. — Histoire de l'église de France pendant la révolution par l'Abbé Jager, 3 T. Paris 1852.

<sup>2)</sup> Tafdirners Ardiv I, 2, 206.

Berfassung war. Und hierin liegt der wahre Grund, weshalb die französische Revolution in ihrem Gefolge so ungeheuere Bersbrechen und Greuel hatte. Die Religion des französischen Pösbels war höchstens eine dunkle Scheu, auf den gröbsten Abersglauben gegründet, eine angewohnte Achtung gegen Kirchenceremonien: alles dies siel sehr leicht bei der allgemeinen Bersbreitung der sogenannten philosophischen Ideen dahin, es trat die furchtbarste Irreligiosität und Atheismus ein, welche bei einem von Natur so lebhaften Bolke, wie es die Franzosen sind, nur die schrecklichsten Folgen haben konnte.

Unter diesen Umftanden rief Ludwig XVI., als die Finangnoth der Regierung den bochften Grad erreicht hatte, die Stände des Reichs zusammen, und zwar veranstaltete die Regierung es absichtlich fo, daß die Reprafentanten bes dritten Standes und ber niedern Geiftlichkeit an Bahl benen bes Moels und der höhern Geiftlichkeit weit überlegen maren. Junius 1789 eröffnete sich die Nationalversammlung und ihre ersten Schritte bezeichneten ichon die Gefahren, melche der bisherigen Berfaffung ber Rirche brobeten. Um den gerrutteten Kinangen aufzuhelfen, richtete man fogleich feine Blide auf die Rirchenguter, und es erfolgten nun in furgem über fie Befete auf Gefete. Unfangs murben fie blos mit der Besteuerung belegt, welche von jest an alle Guter in gleichem Maasstabe treffen follte - bann aber murben gur Erleichterung des Boltes die Behnten abgeschafft - endlich wurden auf den Borschlag eines Bischofs v. Tallegrand (Bischofs von Autun) alle geiftliche Guter fur Nationalguter erklart: man beschloß fie zu verkaufen und den Geiftlichen bagegen Befoldungen zu geben, welche fur die Bischofe weit geringer, fur die gand= pfarrer bagegen weit höher angesett murden, als ihre bisheri= gen Ginkunfte gemefen maren. Bald barauf murben eben fo die Rlöster aufgehoben, und alle Ordensgelübde für unverbind: lich erklärt.

Aber nun ging die Nationalversammlung, ohne die Bor=

ftellungen und die Protestationen der Geiftlichkeit zu achten, noch weiter, und griff auch in bas Innere ber firchlichen Berbaltniffe ein. Sie beschloß, daß die bischöflichen Diocesen mit ben Grenzen ber neuen Departements zusammenfallen, und jebes Departement nur einen Bifchof haben folle; bag aber nir gende bie Autorität eines fremben Bifchofe anerkannt werben Doch sollte baburch ber Glaubenseinigkeit und Gemein: schaftlichkeit tein Abbruch geschehen, welche mit bem Papfte als fichtbarem Dberhaupte ber Rirche zu unterhalten fei. Roch mehr Aufsehen machte aber ber Beschluß, daß in Butunft alle Bisthumer und Pfarreien burch Bablen bes Bolts befest wer: ben follten. Bergebens mahnte ber Papft von biefen Berord: nungen ab, vergebens ftellten bie frangofischen Geiftlichen die Gefahr eines Schisma vor: Die Rationalversammlung ließ fic nicht irre machen, und forberte endlich (22. Nov. 1790) von ber Beiftlichkeit einen Gib auf die neue Conftitution: Diejeni: gen, welche nicht schwören wollten, follten fogleich als abgefest betrachtet und ihre Stellen neu befest werben. Biele Priefter schworen, noch mehrere aber verweigerten den Gid: von biefen wurden zwar viele abgefett, viele aber behielten bennoch ihre Memter, theils weil es an Prieftern fehlte, theils weil die Ber: wirrung zu groß mar, um biefe Dagregel fogleich burchzu: führen, besonders in solchen Orten, wo die Gemeinden an ih: ren Pfarrern mit Liebe bingen. - Nachdem ber Papft indef alle Mittel vergeblich angewendet hatte, um den Gid ju ver: hindern, fprach er im Juli 1791 den Bann gegen alle Prie: fter aus, welche geschworen hatten (prêtres assermentes). In: beg biefe Bulle burfte in Frankreich gar nicht bekannt gemacht werben, und wurde gar nicht geachtet. So wie ber Abel, fo fingen nun auch die Beiftlichen, welche ben Gib nicht leiften wollten, an, haufenweise auszuwandern 1).

<sup>1)</sup> Reders Gefch, ber frang, Revolution, 4 Bbe. 1797.

### §. 23.

Fortgang ber Revolution. Rationalconvent u. Directorium.

Jest begannen Schreckenszeiten in Frankreich, mancherlei Parteien traten wechselsweise an die Spite der Berwaltung. wutheten gegen ihre Gegner und fielen endlich wieber, von andern Parteien verbrangt. Um 1. October 1791 trat an Die Stelle ber Nationalversammlung bas corps législatif, am 21. Septbr. 1792 an beffen Stelle ber Nationalconvent, welcher Frankreich zur Republik erklärte und die Berurtheilung bes Ronige (Januar 1793) veranlagte. Unter biefer Schreckens: regierung bedte fich gang ber ungeheuere Mangel an Religions: bildung jest unter bem frangofischen Bolke auf. Dan ging gang offen barauf aus, alle Spuren ber katholischen Religion, welche man als eine Feindin der Republit betrachtete, ju gerftoren. Man führte einen neuen republikanischen Calender ein, wonach bie Beitrechnung mit bem 21. Sept. 1792 begann; ftatt ber Sonntage murben bie Decaben gefeiert, Die Rirchen wurden größtentheils geplundert und gefchloffen, die Beiftlichen verloren ihre Befoldungen, und im Nov. 1793 fing man in ber Notre Damekirche von Paris an, fatt bes priefterlichen Gottesbienftes Fefte ber Bernunft ju feiern, und eine Göttin ber Bernunft gur Berehrung aufzustellen. In diefer Beit theilte fich ber allgemeine Schwindel felbst Beiftlichen mit. Der Bifchof Gobet von Paris erschien mit feinen General= vicarien vor ben Schranken bes Convents mit ber Erklärung, baß fie bisher bas Bolf betrogen hatten, baß fie aber jest ih= ren priefterlichen Berrichtungen entsagten, und keinen anbern als den Gottesdienst der Freiheit und Gleichheit ausüben woll-Doch bald barauf im Mai 1794 ließ Robespierre ten 1). felbst ben Nationalconvent beschließen, daß Die frangofische Nation ein bochftes Befen und die Unfterblichkeit der Seele anerkenne, und als nicht lange nachher Robespierre fiel (Juli

<sup>1)</sup> Hist, du Clergé III, 293.

1794), fo traten ruhigere Zeiten ein. Durch die britte Con: ftitution erhielt ein Directorium, aus 5 Directoren beftebend (23. Sept. 1795), die vollziehende Gemalt. Diefes befum: merte fich um die firchlichen Angelegenheiten gar nicht, und ließ jeden Cultus ju, fobalb nur bie Priefter beffelben ber Nation ihren Gehorfam erklärten. Gine auffallende Erfcheinung bot jest die Gefellichaft ber Theophilanthropen bar, welche (1797) burch einen ber Directoren, gareveillidre Levaur (+ 28. Marg 1824), in Paris entstand. Sie bekannte fic offen blos zu ber Bernunftreligion und nahm einen firchlichen Cultus an, welcher aus Reben und Gefängen, auch einigen fom bolischen Sandlungen bestand, die an die Stelle ber driftlichen Taufe, Confirmation und Copulation traten. Ihre Bahl flieg in Paris bis auf 10,000, und fie nahmen bier 10 Rirchen au ihrem Gottesbienste in Befis. Much in vielen andern frangoff: fchen Städten murbe ber Theophilanthropismus eingeführt und anfangs fehr eifrig, selbst mit Berfolgung ber jest wieder ber vortretenden Ratholiken, verbreitet. Doch erkaltete balb biefer Gifer, in ben Provingen verschwand ber neue Cultus febr balb; in Paris bauerte er fort, bis 1802 bie Confuln in Rolge bes abgeschloffenen Concordats ben Beschluß faßten, daß bie Theo: philanthropen fich nicht mehr in Nationalgebäuden verfammeln fonnten 1).

### **§. 24.**

Politifche Berhaltniffe bes Papftes mit ber frangofifden Republit.

Indeg mar der Papft auch in politische Streitigkeiten mit ber französischen Republik gerathen. Die Nationalversamm:

<sup>1)</sup> Gregoire (ebem. Bifchof von Blois) Gefchichte bes Theophilan: thropismus. Sannover 1806. - Arnbte Reifen burch Frankreich. Ih. 2. G. 49 ff. - Gottesverehrungen ber Reufranten ober Ritualbuch ber Theophilantropen. Mus bem Frang. Leipzig 1798.

lung batte icon 1790 bie papftlichen Graficaften Avignon und Benaissin mit dem frangofischen Reiche vereinigt, ber Papft aber vergeblich dagegen protestirt und sich feitdem an die gegen Frankreich verbundenen Fürsten angeschloffen, obgleich er noch behauptete, neutral bleiben zu wollen. Als er darauf öffentlich bem Rriege gegen Frankreich beitrat, murbe er fogleich fehr hart bafur geftraft. Bonaparte eroberte ben größten Theil bes Rirchenstaates und nothigte ben Papft zu bem Frieden von Tolentino (19. Febr. 1797). Er mußte darin allen Rechten auf Avignon und Benaissin für immer entsagen, die brei Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna (etwa ben britten Theil des Rirchenstagtes) der neuen cisalpinischen Republit abtreten, und 30 Mill. Livres Rriegskoften bezahlen. Bugleich mußte er ben Frangofen erlauben, die wichtigften Runftdent: male und die bedeutenoften Sanbichriften aus den papftlichen Sammlungen wegzunehmen. — Gleich barauf aber traf ben Papft ein noch harterer Schlag. Der burch die Frangofen verbreitete republikanische Geift brang aus ber cisalpinischen Republik auch in ben Rirchenstaat ein. Das Misvergnugen über bie papftliche Regierung wurde besto größer, da durch die Brandschatungen ber Frangofen alles Geld aus dem Rirchen: ftaate verschwunden mar, und felbst bie Ebelgesteine aus ber papftlichen Krone noch jur Abtragung berfelben hatten angewendet werden muffen. Noch im Dez. 1797 tam es in Rom jum Aufruhr. Indem bie papftlichen Soldaten die Aufrührer bekampften, mischte fich der frangofische Beneral Duphot un= ter die Rechtenden und verlor fein Leben. Dieser Borfall diente bem Directorium jum Bormande, burch ben General Berthier Rom und ben Rirchenftaat besetzen zu laffen. Es murbe eine römische Republik proclamirt und die Regierung 5 Confuln übergeben (Febr. 1798) 1). Pius VI. murbe gezwungen, auf

<sup>1)</sup> Ein Gemalbe ber religiöfen und politifchen Berwirrung, welche in ben fleinen fatholifchen Cantone ber Schweit 1798 entftanb, ift von

bie Regierung zu verzichten und gefangen aus Rom wegge: führt. Anfangs wurde er in mehrere Städte Oberitaliens gebracht, bann nach bem Städtchen Balence in Frankreich, wo er 29. Aug. 1799 ftarb 1).

Indeß mar der Krieg von Defterreich und Rugland gegen Frankreich schon wieber begonnen, und mahrend Bonaparte in Aegypten mar, eroberte Sumarom mit einem verbundeten heere gang Italien wieder (1799). Go konnten fich 35 Car: binale in Benedig zur neuen Papftwahl versammeln, und ihre Bahl traf ben Cardinal Chiaramonti ben 21. März 1800, Dius VII. 2). Er mar 1742 aus einem gräflichen Geschlechte ju Cefena geboren, in ben Benedictinerorden getreten, hatte in Parma und Rom Philosophie und Theologie gelehrt, und war darauf Bischof von Tivoli und bann Bischof von Imola gemefen. Als Bischof von Smola benahm er fich bei dem Bordringen der Frangofen in Italien fo flug, daß er faft unter allen Cardinalen allein die Gunft ber frangofischen geld: herrn gewann: besonders durch eine Domilie am Beihnachts: feste, worin er zu erweisen suchte, bag bie bamals in Stalien eingeführte bemokratische Regierungsform bem tatholischen Glauben nicht widerspreche, vielmehr zu acht chriftlichen Tugen: ben ermuntere. Bei feiner Bahl jum Papfte murde benn auch Diese Geneigtheit gegen die Frangosen von mehreren Cardina: len gegen ihn angeführt: indeß später wurde gerade diefer Um:

<sup>3</sup> fcotte in feiner Gefchichte bes Aufftandes in biefem Jahre meifterhaft bargeftellt.

<sup>&#</sup>x27;) P. Ph. Wolfs Geschichte ber katholischen Kirche unter Pius VI. Zürich u. Leipzig 1793—1802. 7 Theile. — Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI. 2 voll. à Paris l'an huit 1801 (von Bourgoing): s. oben S. 98. — Gesch. d. Wegführ. u. Gesangensch. Pius VI. v. Abbe Balbassari que bem Franz. von F.X. Steck. Tübingen 1844.8

<sup>2)</sup> Histoire du Pape Pie VII. par M. le chevalier d'Artaud. Par ris 1836. 2 tomes 8. Berault-Bercastel neueste Geschichte der Kirche Christi von der Wahl Pius VII. 1800—1833. Augsburg 1833. 88b. 1.

ftand bei den Berhandlungen mit Frankreich nütlich. Pius VII. hielt den 3. Julius 1800 feinen feierlichen Einzug in Rom. Er fand hier allgemeine Armuth und alle Hülfsquellen erschöpft, und wendete alle Mühe an, um durch eigene Einsschränkungen diesen unglücklichen Zustand zu verbeffern.

# §. 25.

Bieberherftellung ber tatholischen Rirche in Franfreich.

Mad. de Stael Considerations sur les principaux evènemens de la révolution française geht bis 5. Juli 1815. — Bessenberg Gesch. der Concile, 4, 393. — Napoleons eigene Aeußerungen in Röhre Predigerbibl. Bd. 10. heft 4. S. 554. — Rantes historisch-politische Zeitschr. Jahrg. 1832 Sept. dis Dez. oder Bd. 1. S. 627. — A. C. Thibaudeau le Consulat et l'empire, ou l'histoire de la France et de Napoléon Bonaparte de 1799—1815. Paris 1835. 10 Bde. — Histoire des Cadinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, écrite avec les documents réunis aux archives des affaires étrangères 1800—1815 par M. Armand Lesèvres. 4 voll. 8.

Während dieser Zeit hatten sich die politischen Verhältnisse in Frankreich sehr geändert, und diese Veränderung zog bald eine andere in den kirchlichen Angelegenheiten dieses Landes nach sich. Bonaparte war im Oct. 1799 aus Aegypten zurückzetehrt, hatte gleich darauf die Directorialregierung gestürzt, und die Staatsverwaltung wurde jest drei Consuln übergeben, von denen Bonaparte der Erste war, und von jest an fast unzumschränkt das Reich regierte. Er suchte alle Verhältnisse, welche während der Revolution in die traurigste Verwirrung gerathen waren, in eine feste Ordnung zurückzuleiten, und erzward sich dadurch unläugdar große Verdienste um Frankreich, so sichtbar es nachher auch wurde, daß er durch alle diese Bezmühungen nur das Volk zu einer Alleinregierung, welche nachzher in die furchtbarste Tyrannei überging, habe vorbereiten wolzlen. So gehörte denn auch zu seinen ersten Bemühungen die

Bieberherftellung ber firchlichen Berhaltniffe in Franfreid. Der katholische Cultus hatte bamals freilich noch nicht gang in Frankreich aufgehört; noch in einer großen Ungahl Rirchen murbe von geschworenen Prieftern ber Gottesbienft verseben: indeß ein großer Theil der Nation hatte fich schon gang von ber Rirche losgeriffen, und die Bahl beffelben brobete immer größer zu merben, wenn erft bas altere Befchlecht, welches noch zum großen Theil entweder durch Grundfas ober burch bie Bewohnheit an ber Rirche festgehalten mar, ausgeftorben, und das jungere, beffen Bildungszeit eben in Diefe Revo: lutionsjahre hineinfiel, herangemachfen fenn murbe. Bei einem Bolke ohne alle Religion ließ sich auch keine Sittlichkeit, und ohne biese auch keine Treue gegen Berfassung und Regierung erwarten: Diefe Rudfichten mußten Bonaparte bringend auf: fordern, ben völligen Berfall ber Rirche möglichst zu verbin: bern. Sehr bald knupfte er beshalb mit bem Papfte Unter: handlungen an, und das Refultat berfelben mar bas Concordat vom 15. Julius 1801. Much ber Paft mußte froh fenn, baß fich die von ihm schon für verloren gehaltene frangofische Rir che jest wieder unterwarf: und fo konnte Bonaparte Bebin: aungen erhalten, wie fie noch feine Regierung von ben Dav: ften erhalten hatte. Die katholische Religion murbe burch die: fen Bertrag, nicht als die allein herrschende, sondern nur als die Religion der größten Mehrheit des Bolks, des Schupes der Regierung verfichert, indeß follte ihr Gottesdienst ben Polizeiverordnungen der Regierung, welche fur die innere Rube nothig fenn murden, unterworfen fenn. Die ausgewanderten frango: fischen Geiftlichen sollten auf ihre Lemter Bergicht leiften. Um Die Trennung amifchen geschwornen und ungeschwornen Geiftlichen zu heben, mußten alle ihre Uemter niederlegen und er hielten neue Unftellungen, und fo murbe bas Schisma gehoben. Die Regierung bekam das Recht, die Erzbischöfe und Bischöfe bes Reichs unbedingt zu ernennen, und ber Papft mußte ben: felben nur die canonische Einsetzung verleihen. Die Bahl ber Bisthumer wurde noch mehr vermindert, so daß jest mehrere 2—3 Departements umfaßten. — Der bisherige Bürgereid der Geistlichen wurde zwar abgeschafft, dagegen aber festgeset, daß sie in die Hände der jest bestehenden Regierung Treue und Gehorsam schwören sollten. Der geschehene Verkauf der kirchlichen Güter wurde ausdrücklich für gültig anerkannt, und die Regierung verpflichtete sich, den Geistlichen anständigen Geshalt aus den Staatscassen reichen zu lassen. Endlich wurden dem ersten Consul ausdrücklich dieselben Rechte und Vorzuge bei dem heil. Stuhle eingeräumt, welche die französisschen Kösnige gehabt hatten 1). —

Augenscheinlich waren hier mehrere Puncte mit Stillschweisgen übergangen, über welche beide Theile absichtlich keine Bestimmungen verlangt hatten, weil sie beide hofften, in der Folge darüber vortheilhaftere Bedingungen zu erhalten. Inset ber erste Consul ließ zugleich mit dem Concordat organissche Gesetze über die neuen kirchlichen Berhältnisse bekannt machen (1802) 2), in welchen er über jene unentschiedenen Puncte die nöthigen Bestimmungen tras. Besonders kränkend unter denselben waren für die römische Curie folgende:

1) Alle papstliche Bullen bedürften zuerst das Placet der Regierung, ehe sie bekannt gemacht würden, so wie auch ohne Gutheißen der Regierung kein papstlicher Legat oder Nuntius in Frankreich auftreten durfe. Seen so können die Decrete auswärtiger Synoden, selbst der allgemeinen Concilien, nicht eher publicirt werden, dis die Regierung sie geprüft hat. — Alle diese Grundsätze waren indeß in der frühern gallicanischen Kirche immer üblich gewesen, und um so befremdender war es, daß jeht die römische Curie sie nicht anerkennen wollte.

<sup>1)</sup> Berfolgung ber geschwornen Priefter ichon 1807. Riemeners Reise. 28b. 4. Erfte Salfte. S. 235. Consalvi war bamals bereit, ben Colibat abzuschaffen. Rirchenzeit 1827. S. 1582

<sup>2)</sup> Ph. Chr. Reinhard neue Organisation bes Religionswesens in Frankreich. Köln 1802.

- 2) Gegen Misbrauch ber geistlichen Gerichtsbarkeit könne Recurs an den Staatsrath genommen werden. Dies war nur eine Uebertragung des Rechts, welches früher die Parlamente ausgeübt hatten, und also auch nichts neues.
- 3) Die Monchborden sollten in Frankreich für immer auf: gehoben senn, und jede Eremtion von der bischöflichen Gerichts: barkeit sollte abgeschafft bleiben.
- 4) Am meisten Anstoß nahm aber die Curie an dem 24. Artikel. Nach demselben sollen Alle, welche an den Seminarien unterrichten, verpflichtet senn, die Declaration der französsischen Geistlichkeit von 1682 zu unterschreiben, und die Lehre der 4 Artikel vorzutragen 1).

## §. 26.

Berhaltniffe bes Papftes zu bem neuen Raifer Rapoleon I. Uctenftude in Egichirnere Archiv II, 172, 409., auch I, 2, 209.

Gegen biefe Gefete erklärte fich ber Papft fogleich in einem geheimen Confiftorium, und bemühete fich von ba an un: aufhörlich, ihre Abanderung zu bemirten. Die befte Belegen: beit dazu ichien fich ihm barzubieten, als Bonaparte, zum Kaifer erklärt, ihn nach Paris einlub, um ihn als Raifer zu falben (1804). Hier suchte er sowohl die Abstellung jener Gefete zu bemirken, als auch die Romagna fur den Rirchenstaat wie: ber zu erhalten. Indeß er erreichte feinen 3med um fo weniger, ba Rapoleon eben fo ben Bunfch hatte, noch Debreres von bem Papfte zu geminnen. Beibe trennten fich febr unzu: frieden mit einander, und von diesem Beitpuncte an wurde die Ralte zwischen beiden Theilen immer größer. Nachdem Na: poleon gang Oberitalien und Reapel erobert und fo bie Ober: berrschaft von gang Stalien erzwungen hatte, trat er 1808 mit noch größeren Unforderungen an ben Dapft auf. Er follte eis nen fo gut als unabhängigen Patriarchen von Frantreich an:

<sup>1)</sup> Marheinete Symb. II. 317. not. m.

erkennen, welchen ber Raifer ernennen murbe; er sollte bas Neapolitanische Gesetbuch im Rirchenstaate einführen, jeder Gottesverehrung Freiheit gestatten, die Klöster und den Colibat aufheben 1), und endlich bem Bundniffe gegen England und Sicilien beitreten und biefen Machten feine Bafen versperren. Der Papft weigerte fich ftanbhaft und trat bagegen mit Beschwerben gegen bie frangbfifche Gefetgebung auf. Namentlich tabelte er als ftraflichen Indifferentismus, daß fie feiner Reli= gion ben Borzug gebe, alfo bem Geifte ber romifchen Rirche zuwider sen, welche sich mit keiner andern Rirche verbinden könne, so wenig als Christus mit Belial. Außerdem tabelte er aber auch die Chegesete bes frangofischen Cober, nach benen bie Civiltrauung die vor bem Gefete allein gultige Ceremonie mar; wie benn auch biefelben mehrere canonische Chehinderniffe aufhoben, und die Entscheidung über Chesachen Civilbehörden übertrugen 2).

Den Bruch mit Sicilien und die Sperrung seiner Häfen für sicilianische und englische Schiffe lehnte er ab, weil er sich nicht selbst von einem Theile seiner Heerde trennen und sich nicht in Kriegszustand gegen dieselbe versetzen dürse. Darauf rückte zuerst der französische Seneral Miollis (2. Febr. 1808) in Rom ein und der Kirchenstaat wurde militärisch besetz; als aber der Papst dennoch standhaft auf seinen Erklärungen beharrte, so wurde durch ein kaiserliches Decret vom 17. Mai 1809 der ganze Kirchenstaat mit dem französischen Reiche vereinigt 3). Darauf erließ der Papst den 10. Jun. eine Bulle 4), in welcher er über alle diejenigen, welche etwas gegen die Ge-

<sup>1)</sup> Theol. Studienordnung in Taschirnere Archiv I, 2, 209. — Raposteon verbot 1811, in den Elementarschulen mehr zu lehren, ale Lesen, Schreiben und Rechnen, Pflang relig. Leben in Frankreich, S. 66.

<sup>2)</sup> Ueber bie neuern Chegefete Frankreiche, Jahresfchrift fur Theos logie und Rirchenrecht ber Ratholiken. Bb. 1. heft 1. G. 59.

<sup>3)</sup> Marheinete Symb. II, 392.

<sup>4)</sup> G. biefelbe in Baters Unbau II, 17.

112

rechtsame bes heil. Stuhles unternommen hätten, ben Bann ausspricht, und in einem Schreiben vom 11. Junius kündigte ber Papst bem Kaiser ausdrücklich an, daß er in den Bann gefallen sey. Dennoch aber genehmigte der Papst die Entscheidung einer Congregation, daß die in dieser Bulle Ercommunicirten nicht solche seyen, welche man meiden muffe, indem sie in der Bulle nicht namentlich genannt seyen. Die Bulle selbst verbreitete sich nur insgeheim, da die Regierung ihre Kundwerdung auf alle Weise zu verhindern suchte. Nachdem Pius VII. gegen alle Maßregeln des Kaisers protestirt, und alle Pension, die ihm von demselben angetragen wurde, zurückzewiesen hatte, wurde er (den 6. Julius) aus dem Quirinalpalast, bessen Augänge er hatte vermauern lassen, herausgerissen, und nach Frankreich abgeführt, wo er in Savona seinen Bohnort erhielt 1).

Aber auch hier beharrte der Papft in der einmal eingeschlagenen Handlungsweise. Er setze besonders dadurch den Raiser in keine geringe Verlegenheit, daß er sich beharrlich weigerte, den von Napoleon zu erledigten Stühlen ernannten Bischösen die canonische Institution zu verleihen. So waren nach und nach 27 Bisthümer erledigt: dadurch entstand hin und wieder Unzufriedenheit bei dem Bolke, heimliche Emissarien der päpstlichen Partei trugen dazu bei, dieselbe zu vergrößern, die Bannbulle wurde heimlich immer weiter verbreitet; hin und wieder sonderte sich eine Secte sogenannter reiner Katholiken ab, welche einen heimlichen Cultus ausübten, und, von apostolischen Vicarien geleitet, der Aussicht der Bischöse entzogen wurden. Napoleon suchte den Papst vergeblich durch Mittel der Härte zu beugen, alle Cardinäle und Hosbediente,

<sup>1) 3.</sup> H. Refler's Authentische Correspondenz des römischen Hoses mit der französischen Regierung seit dem Einfalle in den röm. Staat die zur gewaltsamen Abführung des Papstes. Tübingen 1814. — Archives historiques et politiques ou recueil de pièces officielles etc. par F. Schoell. 1818. T. 11. III.

felbst fein Secretair wurden von ihm entfernt, ihm wurde jeber Briefwechsel untersagt, und nur ber färglichste Lebensunterhalt gereicht. Der Papst nahm davon nur einen neuen Grund zur Behauptung seines Verfahrens ber, da er jett auf alle Anträge erwiderte, daß er ohne seiner Cardinale Gutachten gar nichts verfügen könne.

Schon seit bem Ende bes Jahres 1809 hatte ber Raiser einen Rirchenrath, aus mehreren Bifchofen bestehend, versam= melt, und von bemfelben mehrere Gutachten über bas gegen ben Papft einzuschlagende Benehmen ausfertigen laffen 1). Endlich berief Napoleon für den Junius 1811 eine National= fpnode, schickte aber turg zuvor im Mai eine Deputation von Bischöfen an ben Papft in ber richtigen Berechnung, daß berfelbe, um nicht die Rationalspnode zu felbstftandigen Befchluffen tommen zu laffen, so viel als möglich nachgeben wurde 2). Die Deputirten mußten bem Papfte antragen, bag er zu Rom, 34 Paris und an mehreren Orten bes Reichs Valafte, bazu 2 Mill. Fr. jahrliche Ginfunfte erhalten und ber Chrenbezeugungen eines Souverains genießen solle. Dagegen wurde von ihm bas Berfprechen geforbert, nichts gegen die 4 Propositionen von 1682 thun zu wollen. Wenn er in Rom wohnen wolle, fo folle er ben im Concordate vorgefchriebenen Gib leiften. Bor allem folle er fich bagu verstehen, ben ernannten Bischöfen fogleich die canonische Ginfegung ju ertheilen, und für fünftige Ralle jugeben, daß, wenn die canonische Ginsegung nicht in brei Monaten erfolgt fenn murde, Diefelbe von bem Metropoli= tan ober bem alteften Bifchofe der Proving ertheilt werben tonne. - Der Papft, welcher fürchten mußte, daß bas bevorftebende Nationalconcilium für immer eine andere Ginrichtung mit ber canonischen Ginsebung ber Bischöfe treffen murbe, verfprach ber Deputation mundlich, bag er jest ben ernannten

<sup>1)</sup> De Pradt III, 369 ff. Rante hift polit. Beitschrift I, 638.

<sup>2)</sup> De Pradt II, 466.

Bischöfen bie verlangte canonische Inftitution ertheilen wolle, und bag funftig nach einer Bogerung von 6 Monaten ben Metropoliten bas Recht, diefelbe zu ertheilen, zufallen folle. Ueber alle andern Puncte erklärte bagegen ber Papft nicht eber unterhandeln ju tonnen, als er feine Freiheit und feine Rathe mieber habe.

Das Nationalconcilium eröffnete fich gleich nach Burud: funft ber Deputirten am 17. Junius 1811. Da burth jene Deputation nicht alle ftreitigen Puncte zwischen bem Raifer und bem Papfte befeitigt, und auch die Erklarung bes Papftes über die Ertheilung der canonischen Inftitution in einer ungenügenden Korm gegeben mar: fo wollte Rapoleon, bag bas Concilium ben vom Papfte icon bewilligten Bang bei ber ca: nonischen Institution ber Bischöfe selbst beschließen, und bem Raifer gur Genehmigung vorlegen follte, bamit jene Beftim: mungen zu Staatsgeseben erhoben wurden. Damit batte benn bie gallicanische Kirche schon einen bedeutenden Schritt jur Unabhangigteit gethan, und ber Papft mare um fo mehr jur Nachgiebigkeit gezwungen worden. Napoleon hoffte aber, baß bas Concilium um fo eber fich zu diefen Beschluffen verfteben murbe, ba bie Sache felbft ja fcon von bem Papfte nachgege ben war. Indeß auf bem Concilium erhoben fich nun fogleich einige Stimmen, welche barauf brangen, bag zuerft bem Papfte feine volle Freiheit wieder gegeben werden muffe: barin aber vereinigte fich baffelbe allgemein, daß, da die Bewilligung bet Papftes nicht die gehörige Form habe, die Beschluffe bes Coneils erft ber papftlichen Genehmigung bedürften. Napoleon, barüber aufgebracht, lof'te am 11. Jul. bas Concil auf, und ließ brei Bifchofe, welche am entschiedensten gegen die Unnahme bes Decrets in ber vom Raifer vorgeschriebenen Form geftritten batten, verhaften. - Indeg knupfte bie Regierung, ba fie ein: fah, daß diefe bespotische Magregel zu gar keinem Biele führe, neue Unterhandlungen mit ben einzelnen Bischöfen an: in Folge berselben murde das Nationalconcilium am 5. August von neuem versammelt, und nun wurden die papstlichen Bewilligungen in die Form eines Decretes gebracht, zugleich aber bestimmt, daß dieses Decret von dem Papste bestätigt werden muffe. Das Concilium wurde danach aufgelöf't, und eine Deputation desselben ging nach Savona, um die papstliche Bestätigung der Beschluffe einzuholen 1).

Diese Bestätigung erfolgte wirklich in einem Breve vom 20. September, in welchem der Papst auffallend genug den von ihm mit dem Banne belegten Napoleon seinen geliebten Sohn nannte, und in welchem auch er also eben so wenig den frühern Bannfluch achtete, als dies bis dahin von den andern Geistlichen geschehen war.

Dennoch erfolgte auch jest die wirkliche canonische Ginfebung ber ernannten Bifchofe noch nicht. Bahrfcheinlich glaubte Rapoleon bei jener Nachgiebigkeit bes Papftes, mit bemfelben jest um fo leichter ju einer völligen Bereinigung über alle ftreitigen Puncte kommen zu fonnen. Daber bielt er bie Antwort des Papftes jurud, und suchte jest ein vollftan= biges Concordat ju Stande ju bringen, in welchem alle Streitigteiten beseitigt murben. Der Papft murbe nun im Commer 1812 nicht ohne Beschwerden nach Fontainebleau abgeführt, wo man mit ihm über ein neues Concordat ju unterbandeln anfing, mabrend Rapoleon felber in Rugland mar. Rach ber Burudfunft aus bem ungludlichen Feldzuge in Rußland betrieb der Raiser diese Ungelegenheit selber 2), mobei er nach feiner Beife ben Papft mit rober Barte 3) behandelte, während diefer ftete barauf bestand, nicht unterhandeln ju fon= nen. bevor er nicht feine Freiheit und wieder feine Cardinale um fich habe. Endlich verstand er fich jedoch zu einer vor=

<sup>&#</sup>x27;) Das National-Concilium zu Paris im Jahre 1811, von bem Casnonicus Melchers. Münfter 1814. — Affaires du Concile in ben Mémoires du Duc de Rovigo. T. V. p. 309 ss.

<sup>3)</sup> Afchirners Archiv II, 224.

<sup>3)</sup> Chateaubriand de Buonaparte et des Bourbons. Paris 1814., p. 12.

<sup>&#</sup>x27;) S. barüber Manuscrit de 1813 par le Baron Fain. Paris 1824. Deutsche Uebers. Stuttg. u. Ift. 28b. 1. S. 44 ff.

einen heftig brohenden Befehl gegen die, welche das abgeschlofesene Concordat verlegen wurden. Der Papst wurde wieder härter behandelt und in ein engeres Sewahrsam gebracht. Indeß rückte jest seine Befreiungsstunde heran. Als die Alliteten in Frankreich eingedrungen waren, wurde er zwar von Fontainebleau in das westliche Frankreich abgeführt: indeß mit dem Sturze Napoleons wurde er frei und reiste sogleich nach Rom zuruck, wo er am 24. Mai 1814 seinen Einzug hielt 1).

# §. 27.

Schidfale ber beutsch=tatholifchen Rirche in biefer Beit.

In ben unglücklichen Kriegen bes deutschen Reiches gegen die französische Republik mar das ganze linke Rheinufer in französische Hände gekommen und heimlich schon durch den Frieden von Campo Formio (1797), dann aber wiederholt durch den Frieden von Euneville (1801) an Frankreich abzgetreten worden. Nicht nur wurden alle geistlichen Staaten auf dem linken Rheinufer von Frankreich säcularisitt, sondern es wurde auch ausdrücklich seitgesetzt, daß die weltlichen Fürsten, welche auf dieser Seite des Stroms Lande verloren hätzten, durch die Säcularisation katholischer Kirchengüter auf dem rechten Rheinufer entschädigt werden sollten. Diese Säcularis

<sup>1)</sup> Essay historique sur la puissance temporelle des Papes et sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel. Paris. 2 Tomes. 4. Edit. 1818. Der Berfasser benuste das damals von Rom nach Paris gebrachte Archiv und liesert daraus manche bis dahin unbekannte Actensstüde. — Fragmens relatifs à l'histoire ecclesiastique des premiers années du 19. Siecle. Paris 1814 — vom Erzbischof von Tours (de Barzal), einem der Gesandten des Concils dei dem Papste in Savona, selber herausgegeben — voll wichtiger Actenstüde. Aus diesen und andern französischen Werken Auszuge und Uebersegungen in: Beiträge zur Gesschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrh. heidelberg 1818. — Pius VII. † 20. Aug. 1823, Leo XII. gewählt am 23 Sept. 1823.

Alle diese Beränderungen in der deutschfatholischen Rirche, durch welche dieselbe fast alle ihre Besitzungen vertor, wur:

der Stadt Beglar 2).

<sup>1)</sup> Gaspari ber Deputationereces mit hift. geograph. und ftatift. Erlaut. Samb. 1803. — hof, bas beutsche Reich vor ber franz. Revolution und nach bem Frieden zu Elneville. Th. 2. Anh. S. 34. — Schmibts Geschichte ber Deutschen, fortges. von Jos. Milbiller Th. 21. S. 286—320.

<sup>2)</sup> Bater's Anbau II, 1.

ben ohne die geringste Rücksprache mit dem Papste durchgesett. Unter den damaligen Berhältnissen wagte derselbe keinen offenen Widerspruch: heimlich bot er zwar durch seinen Nuntius in Wien alles auf, um diese Beschlüsse rückgängig zu machen, aber vergeblich. Es ist merkmürdig, daß felbst noch zu jener Zeit der römische Hof die hierarchischen Grundsätze in einem Umfange, wie sie nur von den kühnsten Päpsten des Mittelatters ausgesprochen sind, immer noch heimlich in Anwendung zu bringen suchte, so sehr auch alle Zeitverhältnisse sich geänsdert hatten.

So ist in dem papstlichen Archive, während es in Paris aufbewahrt war, eine Instruction für den Nuntius in Wien aus jener Zeit aufgefunden worden, in welcher auf das heftigste dagegen geeisert wird, daß so viele Güter der katholischen Kirsche in die Hände ketzerischer Fürsten sielen. Es wird daran erinnert, daß nach dem eanonischen Rechte eigentlich die Güter der Aetzer eingezogen, und daß die Unterthanen eines ketzerischen Fürsten von allen Pslichten gegen denselben losgesprochen werden sollten. Freilich könnten jett so heilige Marimen nicht ausgeübt werden, indeß das könne man doch nimmer zugeben, daß Güter der katholischen Kirche ketzerischen Fürsten übergesben würden 1).

Da indeß alle bergleichen Mittel unwirksam waren, so begnügte sich die römische Curie, wie gewöhnlich, zu temporissiren, fürs erste zu schweigen und eine bessere Zukunft zu ermarten. Durch die Abtretung des linken Rheinusers an Frankzreich waren viele Diöcesen der deutschen Bischöse zerrissen worden, da Frankreich in Folge des Concordates den neuerwordenen Ländern eine neue kirchliche Eintheilung gab. Höchst nothwendig war es daher, daß auch in den deutsch gebliebenen

<sup>1)</sup> Essai historique sur la puissance temporelle des Papes, in ben Beiträgen zur Geschichte ber katholischen Kirche im 19. Jahrh. S. 37.

— Reuere Rettungsversuche bes indirecten papstlichen Dominiums über die Souveraine: Paulus Sophronizon VIII, 3, 62.

Provinzen eine neue Begranzung ber Diocesen vorgenommen. und bann die Dotation ber Bischöfe und ihrer Capitel feft beftimmt wurde. Denn die facularifirten Bifcofe genoffen nur lebenslängliche Penfionen, und über ihre etwaigen nachfolger war gar nichts bestimmt. Dazu gehörte eine Bereinbarung bes romifchen Sofes mit ben einzelnen beutschen gurften, met che für die Dotation ber Bischöfe und ihrer Capitel au forgen batten. Indeg von Rom aus wurden bierbei zu bobe Korberungen gemacht und bie Unterhandlungen felbft fehr nachläffig betrieben, ba die Curie immer noch einen vortheilhafteren Um: schwung ber politischen Berhaltniffe erwartete und beshalb ungern in fo ungunftigen Beiten fefte Beftimmungen über bie Angelegenheiten ber beutschen Rirche treffen wollte. Auf ber andern Seite benutten freilich auch die Regierungen die Lage ber Dinge, um ihre Rechte gegen die hierarchie immer noch ju erweitern, und um fo mehr fabe fich ber papftliche Stuhl von allen Bereinbarungen mit ihnen gurudgefchredt. Go murbe namentlich in Bapern ber Grundfat febr icharf burchgeführt, bag ber Rirche burchaus teine Ginmischung in burgerliche Berbaltniffe zu gestatten fen. Deshalb mart auch bier bem Gle: rus die Gerichtsbarteit in Chefachen entzogen, und ber gandes: herr behauptete, mit den facularifirten Bisthumern augleich bas Patronatrecht erhalten zu haben, weil baffelbe von ben vorigen Bifchöfen nur in ber Eigenschaft von gandesherren ausaeubt worden fen. Man nahm ben Geiftlichen viele Privilegien, insbesondere das privilegium fori, besteuerte ihre Grundstücke, wies ihnen auch wohl anstatt ber bisherigen Einkunfte in ber That nur färgliche Gelbbefoldungen an, und übte unter bem Ramen einer Rirchenpolizei oft felbft eine Aufficht über ben Sottesbienft und die firchlichen Gebrauche in weiterem Um: fange aus, als fie eigentlich dem Staate gutam. Es veran: berte fich nun überdies bie politische Lage Deutschlands fo schnell und so oft auf einander, daß schon badurch die Unordnung der firchlichen Angelegenheiten in biefem gande verhindert murbe. Denn das deutsche Reich murbe 1806 ganglich aufgelöf't und an feine Stelle trat sogleich ber rheinische Bund, anfanglich nur ein Berein ber fubbeutschen Staaten unter bem Protectorat Napoleons, welcher aber bald barauf auch über die nordbeutschen Staaten fich erftrecte. In Folge biefer neuen Beranderung murbe ber bisberige Churergtangler in einen Furften Primas des rheinischen Bundes vermandelt, und erhielt ju feinem bisherigen Gebiete noch bie freie Stadt Frankfurt mit ihrem Gebiete. Indeg am 19. Febr. 1810 wurde auch biefer allein noch übrige geiftliche Staat in Deutschland von Rapoleon für facularifirt erklart und in ein Großherzogthum vermandelt. Der bisherige Fürft Primas follte gmar Großbergog bleiben, nach seinem Absterben aber bas Land ein Erbstaat bes Stieffohns Napoleons, bes Eugen, Bicekonigs von Rtalien, werden. Go hatte die katholische Rirche in Deutschland ihr lettes Befigthum verloren, und um fo fruchtlofer blieben die ernstlichen Bemühungen des Rurften Primas Carl Freiherrn von Dalberg, die deutschen Rirchenangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er fprach feine Bunfche barüber fogar in einer eignen Schrift 1) aus, und trug in berfelben barauf an, daß das frangofische Concordat auch für die rheinischen Bundesftaaten angenommen murbe. Eben fo vergeblich maren feine Bemühungen, auf bem Nationalconcilium ju Paris Schritte jum Besten ber beutschen Kirche zu bewirken. alte Eintheitung ber Diocefen blieb, obgleich viele berfelben burch bie Abtretungen an Frankreich fehr unbedeutend gewor= ben maren. Bis eine neue Eintheilung erfolgt und Die Stellung ber neuen Bischöfe hinlanglich bestimmt fenn wurde, wurde nun aber tein bischöflicher Gis, wenn er erledigt worden, wieder befett. Die Folge bavon mar, daß die alten beutschen

<sup>1)</sup> De la paix de l'église dans les états de la conféderation rhénane. Paris 1810. Deutsch: Ueber ben Frieden ber Kirche, zu Regensburg 1810.

Bischöfe und ihre Domcapitel nach und nach ausstarben, ohne baß ihre Stellen wieder befest worden maren, und fo maren ju ber Beit, mo Deutschland von bem Joche Napoleons befreit wurde, nur noch 5 beutsche Bischöfe übrig, meiftens im boch: ften Greisenalter: ber Erzbischof von Regensburg und Con: ftang, und die Bifchofe von Gichftatt, von Paffau und Corvei, von Silbesheim und Paderborn, von Fulba, welcher lettere aber noch 1814 ftarb. Die erledigten Dibcefen wurden indef von Generalvicariaten regiert; immer eine uble Stellvertre: tung, weil diefelben immer mehr abhangig von Rom find, und auch ihren Bortheil dabei haben, fich ber Curie fo angenehm als möglich zu machen. Nur wenige Beihbischöfe waren au-Berbem vorhanden, und fo murbe bas Bedurfnig nach Bifcho: fen in bem katholischen Deutschland um fo empfindlicher ge: fühlt, ba es immer schwieriger murbe, die Sacramente, welche allein ben Bifchofen vorbehalten find, nämlich die ber Priefterweihe und ber Firmung, ju empfangen. Erft nach bem Sturze Napoleons, nachdem die politischen Ungelegenheiten in Deutschland wieder eine festere Ordnung erhalten hatten, durfte auch die beutsch katholische Rirche eine ber neuen Lage ber Dinge angemeffene Berftellung erwarten 1).

Die Unterhandlungen barüber mit Rom zogen fich etwas in die Länge, weil die Fürsten in ben abzuschließenden Concorbaten ben römischen Einfluß in feste Gränzen einzuschließen suchten, Rom aber nicht nachgeben wollte, und überdies gegen die protestantischen Fürsten, unter welche jest der größte Theil der deutschen Ratholiken gekommen war, mistrauisch war.

Buerft schloß Bayern sein Concordat vom 5. Jun. 1817. Es erhielt das Erzbisthum München und Frenfing mit ben

<sup>1)</sup> Gottlieb Jacob Pland Betrachtungen über bie neuesten Beranberungen in bem Buftanbe ber beutschen katholischen Kirche und besonbers über bie Concordate zwischen protestantischen Souverains und bem römischen Stuhle, welche baburch veranlaßt werben möchten. Hannover 1808.

Bisthumern Augsburg, Passau und Regensburg, bas Erzbisthum Bamberg mit den Bisthümern Bürzburg, Eichstädt und Spener. Sodann Preußen durch die Bulle De salute animarum vom 16. Jul. 1821, vom Könige bestätigt d. 23. Aug. 1821, wonach im östlichen Theile das Erzbisthum Gnesen und Posen mit dem Bisthum Culm, die eremten Bisthümer von Breslau und Ermland, in den westlichen Provinzen das Erzbisthum Cöln mit den Bisthümern Arier, Münster und Paderborn eingesetzt wurden. Es folgte Hannover durch die Bulle Impensa Romanorum Pontisicum sollicitudo vom 26. März 1824, und erhielt die zwei eremten Bisthümer Donas brück und Hildesheim, vorläusig aber nur einen Bischof.

Die süddeutschen Staaten Bürtemberg, Baden, Hessen und Rassau haben am längsten unterhandelt, da sie Bedingunsgen zur Sicherung der Rechte der Landesbischöfe machen und den Einstuß der römischen Curie einschränken wollten. Schon Pius VII. ordnete indeß die Bisthümer den 16. August 1821. Das Erzbisthum Freiburg erhielt die Bisthümer Rottenburg, Mainz, Limburg, Fulda. Durch eine Bulle vom 11. April 1827 wurde die Art der Besetzung der Stellen' sestgesetzt. Der Erzbischof von Freiburg ist den 21. Oct. 1827 geweiht und eingeführt worden.

# §. 28.

Schicfale anderer Canbestirchen in diefer Beit.

Außer Deutschland wurden am meisten Italien und Spanien in die Schicksale Frankreichs verflochten, und auch die Kirchen dieser Länder erfuhren dadurch mancherlei Veranderungen.

Nachdem Reapel (März 1806) von den Franzosen erobert, und dem Bruder Napoleons Joseph Napoleon übergeben worden mar, hob dieser balb darauf die meiften Monchsorden auf und zog ihre Güter ein. Daffelbe erfolgte im Königreiche Italien und im Kirchenstaate, als diefer von Napoleon mit jenem Königreiche vereinigt worden war (1810). Schon früher war die Inquisition in Rom aufgehoben worden. Uebrigens theilte die ganze italiänische Kirche nach der Abführung des Papstes darin das Schickal der französischen, daß der Papst keinem der ernannten Bischöse die canonische Einsehung ertheilte. Denn überall war jest der Code Napoleon, dessen Grundsähe über kirchliche Verhältnisse der Papst tadelte, einzessührt: den König von Neapel erkannte der Papst aber überz dies nicht an, da der Regierungswechsel in diesem Lande ohne sein Zuthun vorgegangen war, und er demnach seine Rechte, welche er als Lehnsherr von Neapel behauptete, verlest glaubte.

Aehnliche Beranderungen erfolgten in Spanten, als nach ber Abbankung Carle IV. Navoleon feinen Bruder Joseph 1808 jum Könige von Spanien ernannt hatte. Der neue Ronig schaffte fogleich die Inquifition ab, und erklarte im fol: genden Sahre 1809 alle spanische Rlöfter fur aufgehoben. Beide Berfügungen maren dem Lande ungemein vortheil: haft, benn die Menge ber Klöfter verschlang einen un: verhältnifmäßig großen Theil bes Rationalvermbgens: ben Druck ber Inquisition fühlte aber ein jeder Spanier ohne Unterschied fehr hart. Freilich maren die öffentlichen Autoba: fés icon in ber 2. Salfte bes 18. Jahrhunderts feltener ge: worden, und hatten unter bem letten Konig gang aufgehort: inden mar dies heimliche Gericht immer noch furchtbar genug, und manche mußten leifen Berbacht in ben Rertern besfelben abbugen. Befonders schädlich murde es aber noch immer durch die ftrenge Buchercenfur, welche es handhabte, und wodurch es nicht nur allen fremden Buchern, welche einigermaßen verbachtig ichienen, ben Gingang verfagte, fondern auch ber Entwicklung ber einheimischen Beiftesbildung und bem Emportommen ber spanischen Literatur fehr hinderlich wurde. Joseph hob es auf und übergab die Archive beffelben bem Joh. Antonius Elorente, welcher früher Secretair der Inquisition gewasen war, um die Geschichte derselben zu schreis ben 1).

Daß auch ber gebildete Theil ber Nation allgemein bie Unzwedmäßigkeit der Inquisition erkannte, leuchtet daraus hers vor, bas auch die Cortes, welche an der Spise der den einsgedrungenen König Joseph bekämpfenden Spanier standen und sonst gegen alle französischen Beränderungen große Abneigung hatten, bennoch (12. Febr. 1813) die Inquisition als unversträglich mit der bürgerlichen Versassung aushoben.

## Cap. 5.

Geschichte ber theologischen Wiffenschaften in ber katholischen Rirche in Diesem Beitraume.

Allg.m. Gesch, ber theolog. u. relig. Bilbung: Derenglaube, Fr. Spe cautio criminalis Rintelii 1631. Dann bie instructio circa judicia sagarum. Romae 1657 (in Waldt Progr. 1821). Das papistische nunquam retrorsum: Pius VI. privilegirt 1789 einen Altar, baß burch jede Meffe eine Seele aus bem Fegseuer errettet werbe. Gaertner corp. jur. eccl. Cathol. nov. II, 455. Schles. Umlaufsschr. 10.

### §. 29.

Bluthe berfelben in Frankreich bis zur Mitte bes 18. Sahrhunberts. — Rirchengeschichte.

Bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts mar Frankreich noch ber Sitz ber theologischen Gelehrsamkeit in der katholischen Kirche: Biele Umftande trugen dazu bei. Zuerft regte der Rampf ber Parteien in diesem Lande, der Kampf der Jesuiten und Jansenisten, der Ultramontanen und der Vertheidiger der gallicanischen Kirchenfreiheit, endlich der Katholiken und Pro-

<sup>1)</sup> Es erschienen barauf von bemselben zuerst spanisch Annalen ber Inquisition. Mabrib 1812. 2 Th. Dann f. histoire critique de l'inquisition d'Espagne. Paris 1817. 4 Th.

teftanten zu fruchtbaren Untersuchungen auf, bann aber war auch die größere Freiheit der gallicanischen Kirche, der Mangel der Inquisition, der schriftstellerischen Thatigkeit forderlich. Bor allen zeichneten sich durch gelehrte theologische Schriften die Benedictiner der Congregation des h. Maurus aus, nicht ihnen die Patres Oratorii, weniger die Jesuiten, aber aus Beltgeistliche, und selbst einige gelehrte Laien. Unter allen theologischen Disciplinen wurde die Kirchengeschichte am meisten angebaut, und besonders viel geschah für die Bekanntmachung und kritische Behandlung der altern kirchlichen Schriften. Den ersten Platz verdienen hier die Benedictiner von St. Maurus, und unter diesen sind wieder Kolgende auszuzeichnen.

Joh. Mabillon + 1708 machte sich hoch verdient um die Geschichte des Benedictinerordens und des Mittelalters durch seine Annales Ordinis S. Benedicti und Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, dann durch die Ausgabe der opp. S. Bernardi. — Der berühmte Staatsminister Colbert ließ ihn in Frankreich, Deutschland und Italien umherreisen, um wichtige Bücher und Handschriften zu sammeln. Ginen Theil seiner Ausbeute machte er bekannt in dem Iter germanicum und Museum italicum. — Sein Hauptwerk ist aber De re diplomatica, in welchem er zuerst die Diplomatik wissenschaftlich ber arbeitete.

Bernh. de Montfaucon († 1741) ist um das profane wie um das kirchliche Alterthum hoch verdient. Um jenes durch sein Prachtwerk l'antiquité expliquée et representée en figures. 10 Bbe. Fol.: um kirchliche Alterthumer durch die Herausgabe der Werke des Athanasius und des Chrysostomus, wie der Herapla des Origenes; auch durch Sammung griechischer RV. (Collectio nova PP. et scriptorum Graccorum).

Außerdem mogen hervorgehoben werden Lucas Dace rius (d'Achery) + 1685, und sein spicilegium veterum aliquot scriptorum. 13 Bde. 4.; Thierry Ruinart († 1709) wegen seiner Acta sincera primorum martyrum; Joh. Martianan († 1717), der Herausgeber von Hieronymi opp. 5 Bde. Fol. Bon Comund Martene († 1739) haben wir den thesaurus novus anecdotorum. 5 Bde. Fol. — vett. scriptor. et monumentorum collectio amplissima. 9 Bde. Fol. — de antiquae ecclesiae, ritibus. 4 Bde. Fol. — Carl de la Rue (Ruaeus) († 1750) gab Origenis opp. 4 Bde. Fol., Prudentius Maranus († 1762) Cypriani opp. und Justini M. opp. hersaus.

Die letzten großen Werke, welche diese Gesellschaft von vielen Mitgliedern. bearbeiten ließ, und welche auch für KG. bedeutend waren, sind die Histoire litéraire de la France. Paris 1733 12 voll. 4., l'art de vérisier les Dates des saits historiques, Glossarium nov. ad scriptores med. aevi Latinos et Gallicos. 4 Bde. Kol. 1).

Beniger gmar als von den Maurinern, indeg doch im= mer manches Dankenswerthe geschah von den frangofischen Jefuiten fur bie Rirchengeschichte. Die erfte Ermahnung unter ihnen verdient Louis Maimbourg († 1686). Er machte von den übrigen Jesuiten die seltene Ausnahme, bag er in bem Streite Ludwigs XIV. mit bem Papfte bie Partei bes Bofes und ber gallicanischen Rirche nahm und fur Dieselbe schrieb: hist. du grand schisme d'Occident. Paris 1679. traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'église de Rome et de ses Evêques 1685. Er murde deshalb auf Beranlaffung des Papftes von feinem Orden ausgeschlofs fen, indeg vom frangofifchen Sofe reichlich entschädigt. Cben fo bereitwillig als hier lieh er aber auch feine Reder in andern Dingen bem Sofe. Als man bier auf die Bekehrung aller frangofischen Protestanten gu benten anfing, fcbrieb er feine méthode pacifique pour ramener sans dispute les Protestans 1670; feine parteische u. lugenhafte histoire du Lutheranisme 1681; seine histoire du Calvinisme 1682. histoire de l'Aria-

<sup>1)</sup> Zaffin Gelehrtengeschichte ber Congregation von St. Maur.

nisme et Socianisme 1682. — Ferner histoire du schisme des Grecs 1678. 2 voll.

Dann machten sich einige Jesuiten verdient durch vollstänbigere Conciliensammlungen, als man sie bis dahin gehabt hatte. Zwar war erst 1644 die conciliorum collectio, regia in Paris, 37 Bde. Fol., mit ausgezeichneter typogruphischer Pracht erschienen, hatte aber dennoch viele Lucen, und war hin und wieder sehr nachlässig bearbeitet. Eine vollständigere und genauere Sammlung unternahm der Jesuit Phi-I. Labbeus (Labbe + 1667) und nach seinem Tode ber Jesuit Gabr. Cossart. Sie erschien Paris 1672, 17 Bde. Fol.

Noch vollständiger war die Sammlung, welche barauf der Jefuit Joh. Harduin († 1729) veranstaltete: Conciliorum collectio regia maxima. Paris 1715. 12 Th. Fol. Da er bin und wieder ultramontanische Grundstäte über das Unsehen bes Papstes verrieth, so wurde auf ein Gutachten der Sorbanne das Werk verboten, verbreitete sich aber nachher boch sehr allgemein.

Aber nicht allein unter ben Orbensgeiftlichen zeigte fich eine folche Thatigteit zur Erhaltung bes driftlichen Alterthumb, auch Beltgeiftliche, folbft Laien nahmen Theil baron.

Henry du Balois (Balesius), königlich französsicher Rath und Historiograph + 1676, lieferte Eusedii hist. eccl. Paris 1659 — Socrat. et Sozom. — Theodoret et Evagrius; — Joh. Baptiste Cotelier (Cotelerius), Professor und Mitglied ber Sorbonne zu Paris + 1686 die Patres apostolici — Ecclesiae graecae monumenta. 4 Bbe. 4. — Steph. Baluzius (Baluze), Professor des canonischen Rechts in Paris, siel wegen einiger Mittheilungen in seiner histoire geneal. de la maison d'Auvergne in Ungnade, wurde verwiesen und auch nachher nicht wieder angestellt, + 1718; ein ausgezeichneter Kenner des altern Kirchenrechts, der sich besonders um die Geschichte des Mittelalters verdient gemacht hat. Bon ihm haben wir die Capitularia Regum Francorum, vitae Paparum

Avenionensium etc. — collectio veterum monumentorum. 7
Bbe. 8.

Lubw. Ellias bu Pin, Doctor ber Sorbonne † 1719, war ein ausgezeichneter Bertheidiger ber gallicanischen Kirchensfreiheit. Bur Bertheidigung ber 4 Propositionen des gallicanischen Clerus gab er seine schätzbare Schrift de antiqua Ecclesiae disciplina 1686 heraus, wurde aber durch manche freie Ansichten dem papstlichen Stuhle und den Jesuiten sehr vershaßt. — Seine trefsliche Kenntniß der Kirchengeschichte beswährte er auch durch seine Ausgaben der Werke des Optatus Milevit. und des Canzlers Gerson. Sein aussührlichstes Werknouvelle biblioth. des auteurs ecclésiast. Amst. 1693. 19 Bde. 4. ist sehr reich an trefslichen Bemerkungen, nicht selten aber zu slüchtig gearbeitet.

Peter Daniel Huetius, Bischof von Avranches in ber Rormandie, legte 1699 sein Bisthum nieder und lebte bei den Tesuiten in Paris † 1721 (Origenis Commentarii in sacr. scriptur. Rothomag. 1668). Merkwürdig ist seine demonstratio evangelica. Par. 1679 Fol., ein Beweis für die Wahrheit des Christenthums, in welchem er mit ungemeiner Belesenheit die biblische Geschichte aus der Profangeschichte zu bestätigen, und so auch Spuren der Religion der Bibel in der heidnisschen Mythologie und Philosophie aufsucht, freilich vermöge oft sehr erkunstelter Vergleichungen.

Euseb. Renaudot, früher pater oratorii, † 1720, ist burch die Liturgiarum orientalium collectio, 2 Bde. 4. Paris 1715, u. die historia patriarcharum Alexandrinorum berühmt.

Dann find noch biejenigen zu nennen, welche bie Rirchens geschichte gang ober großere Theile berfelben bearbeitet haben.

Sebast. le Nain de Tillemont, Priester in der Abtei von Port-Royal und Jansenist, daher von den Jesuiten gehaßt † 1698, versaßte die Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique des six prémiers siècles. Paris 1693. 16. Th. 4.

Matalis Alexander, Provincial der Dominicaner und Giefeler's Kirchengesch. 28b. IV.

Professor ber Theologie zu Paris + 1724, schrieb die historia ecclesiastica Vet. et Novi Test. Paris 8 voll. fol. grundlich und freimuthig. Beil er in der Geschichte Gregors VII. die Unsschuld Heinrichs IV. erwiesen hatte, so wurde vom Papste bei Strafe des Bannes verboten, irgend eine Schrift des Mannes zu drucken und zu lesen 1). Alexander wurde selbst von seinen romischen Ordensbrüdern heftig deshalb angegriffen, ließ sich aber dadurch nicht irren, und redete nachher im Verfolge der Geschichte noch freimuthiger gegen die papstlichen Anmaßungen.

Claubius Fleury, Benedictinerabt, dann Lehrer einiger königlichen Prinzen und endlich Beichtvater bes jungen Königs Ludwigs XV. † 1723. Auch er gehört zu den gründlichen und freimuthigen Vertheidigern der gallicanischen Kirchenfreibeit, und that dabei manche helle Blide in den Zustand und die Lehre der alten Kirche, hielt aber doch immer fest an der katholischen Orthodorie; wenngleich die leidenschaftlichen Vertheidiger der Curie seine Rechtgläubigkeit verdächtig zu machen suchten 2).

Sein Hauptwerk histoire ecclesiastique 20 Bbe. 4., in einem unterhaltenden und angenehmen Styl geschrieben, erslangte unter den Franzosen fast classisches Ansehen, und verz drängte alle andere Werke dieser Art. Das Beste in demselz ben sind die eingestreueten dissertations sur l'histoire ecclesiastique.

Bei dem Lichte, welches die altere Kirchengeschichte durch bie Bemuhungen dieser Manner gewann, konnte es nicht fehilen, daß nicht auch die Heiligenlegenden hin und wieder einer scharfern Kritik unterworfen wurden. In dieser Rudficht ragte vorzüglich Johann de Launoi (Launoius), Dr. der Gorbonne

<sup>1)</sup> Dieser Bann murbe von Benedict XIII. wieder aufgehoben: Walch de conc. Lat. p. 100. 104. 1ttig praes. hist. eccl. saec. 1. p. 44.

<sup>2)</sup> Ueber heimliche Abweichungen katholischer Theologen von ber Kirchenlehre f Heumanni consp. p. 310.

ju Paris († 1678), hervor. Befonders zeichnete er fich burch mehrere Abhandlungen aus, in welchen er Beiligenlegenben, welche in Frankreich vorzuglich verbreitet maren, untersuchte: de duobus Dionysiis, - de commentitio Lazari, Maximini Magdalenae, Marthae in Provinciam appulsu — de origine Scapularis Carmelitarum etc. — Man nannte ihn baber le Denicheur des Saints (ber fie aus der Nische ober dem Refte treibt), und der Pfarrer der Rirche des heiligen Gustachius gu Paris pflegte ju fagen, bag er fich immer tief vor ihm bude, wenn er ibm begegne, bamit er feinen Beiligen in Rube laffe. - Außerdem vertheibigte auch Launoi die Grundfage ber gallicanischen Kirche in mehreren Abhandlungen, und schrieb namentlich gegen die Rloftereremtionen, gegen die Privilegien ber Bettelmonche, wie fur bas Unsehen ber ocumenischen Synoben über die Papfte, und die gesetgebende Gewalt der gurften in Chesachen. (opp. ed. Coloniae (eigentlich Genf) voll. 10. fol. 1731 ss.)

Habrian Baillet, Bibliothekar eines Generaladvocaten zu Paris + 1706. Sein Bert les vies des Saints, vollständig erst nach seinem Tode, Paris 1724. 4 Bbe. Fol., ift die einzige kritisch geschriebene Heiligengeschichte in ber katholischen Kirche, obgleich auch sie noch immer aus Vorsicht nicht rein sich aussspricht. Dafür kam diese Geschichte aber auch in den romisschen Inder, und wurde von einzelnen Bischofen bei Strafe der Ercommunication verboten.

# §. 30.

### Fortfegung.

Bearbeitung ber übrigen theologischen Biffenschaften in Frankreich.

Auch bie übrigen theologischen Wiffenschaften hatten in Frankreich mehrere treffliche Bearbeiter, wenn auch nicht so viele als bie Rirchengeschichte.

In der biblifchen Literatur ragt herbor Richard Simon, aus Dieppe in ber Normandie geburtig, pater oratorii ju Da: ris. Seine Bauptwerke, hist. crit. du vieux Test., hist. crit. du nouveau tost., offneten bie erften unbefangenen Unfichten über die Entstehung und Geschichte ber biblischen Bucher, wurden aber eben beshalb allgemein angefeindet. Die Ratho: liten schalten ihn einen Protestanten, weil er bie Bulgata freis muthig tabelte, und bie Schwachen ber Rirchenvater aufbedte: bie Protestanten feindeten ihn als einen Gegner ber beiligen Schrift an. In seinem eigenen Orben erhob fich ein Geschrei wider ihn; er verließ baher benfelben und verlebte feine letten Jahre in feiner Baterftadt Dieppe + 1712. Erft lange nach feinem Tobe fingen zuerst die Protestanten an, feine Rorfdun: gen zu benuten. - Außerbem hat Simon noch mehrere Schrif: ten über ben Buftand und bie Beschichte ber griechischen und übrigen morgenlandischen Christen geschrieben: Fides ecclesiae orientalis 1671. - hist. critique de la créance et des coutumes des nations du Levant. 1684. — la créance de l'église orientale sur la transsubstantistion. 1687.

Peter Sabbathier, Benedictiner aus der Congregation des heil. Maurus in Paris + 1742. Sein Biblior. sacrorum latinae versiones antiquae. Remis 1743. 3 voll. fol. sind eine Sammlung der Fragmente der vorhieronymianischen lateinischen Versionen.

Augustin Calmet, Benedictiner-Abt zu Senones in Bothringen + 1757, ist der vorzüglichste Ausleger der Bibel unter den neuern Katholiken (Commentaire literal sur tous les livres de l'ancien et du nouv. testam. Paris 1707 ss. 23 Bde. 4., ins Lateinische übersett von Joh. Dom. Mansi. Lucca 1730 Fol.) — Er zeichnet sich dadurch aus, daß er alle mysstische Deutungen verwirft und blos den Wortverstand beachtet wissen will, und daß er auch protestantische Schriftausleger benutt hat. Dagegen ist es ihm zum Vorwurse gemacht, daß es ihm in den morgenländischen Sprachen an Kenntnissen sehlte

und daß er zu oft unnöthige historische und antiquarische Gelehrsamkeit in zu großer Fülle zur Schau ausstellt. — Die
eingestreueten historischen Abhandlungen sind besonders mit
trefslichen Anmerkungen herausgegeben: Calmets biblische Untersuchungen mit Anmerkungen von J. E. Mosh eim. Bremen 2. Aufl. 1744. 6 Bbe. 8. — Außerdem schrieb er das
Dictionnaire historique, critique, chronologique, geographique
et literal de la Bible. Paris 1730. 4 Bbe. Fol.

Carl Franz Houbigant, Priester des Oratoriums zu Paris + 1783. In den biblia hebr. c. notis criticis et versione latina. Paris 1753. 4 Th. Fol. lieferte er eine ganz neue Recension des Tertes, auf den Grundsat bauend, daß die hebräischen Handschriften zu jung seien und alle einen versfälschen Tert enthielten. Er sucht daher den richtigern Tert theils aus den alten Bersionen, theils durch kritische Conjectur wiederherzustellen. Seine Arbeit ist an sich von wenig Werth, hat aber das Verdienst, neue Thätigkeit in der biblischen Criztik geweckt zu haben.

Noch verdient Jacob Te Cong, ein Priester des Orator. zu Paris + 1721, wegen seiner bibliotheca sacra 1723 sol. genannt zu werden. Dieselbe ist ein Berzeichniß aller Ausgasben und Uebersehungen der Bibel — vermehrt in der Ausgabe von Andr. Gottl. Masch (Conf. R. zu Neustrelis). Halle 1728. 4 Bbe. 4.

Wenden wir uns zur Dogmatik und Polemik, so hat unter allen französischen Dogmatikern keiner ein gleiches Unsehen erlangt wie Jacob Benignus Bossuet 1). Geboren 1627 zu Dijon, studirte er zu Paris, wurde Dr. der Sor=

<sup>&#</sup>x27;) Beronius, ber in feiner regula fidei catholicae bas Grundmes fentliche bes Katholicismus schärfer erfaßt hat, als vielleicht jeber anbere tatholische Dogmatiter, wird baburch hin und wieber minber zuverlässig, baß er, ein Bertzeug Richelieus, seine Darftellungen ganz auf bie Biesbergewinnung ber Protestanten berechnet. S. Marheinetes Symb. II, 14, Beffenberg IV, 287.

bonne und zeichnete fich bier als Cangelrebner febr aus. Er murbe Lehrer bes Dauphin, barauf Bifchof von Meaur, qui gleich Aumonier ber Dauphine + 1704. Er mar ber gelehr: tefte und beredtefte Bifchof feiner Beit, ein Mann von febr ftrengen Sitten, nur ehrgeizig und heftig gegen Undersben: tenbe. Niemand ubte ju feiner Beit einen fo ftarten Ginflug auf bie firchlichen Ungelegenheiten Frankreichs aus, mar bei ber Rirche fo angesehen, und am Sofe fo vielgeltend ale er: und baber murbe er auch in alle wichtige firchliche Ungelegen: beiten feiner Beit verwidelt. Auf die Abfaffung der vier Propositionen bes gallicanischen Clerus 1682 hatte er ben meiften Einfluß, und vertheidigte biefelben auch in feiner defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus. Genevae 1730. Gegen ben Quietismus ließ er mehrere Schriften erscheinen und nothigte Renelon jum Biberruf. — Eben fo heftig eiferte er gegen Richard Simons fritische Schriften und brachte es auch babin, daß die hist. critique du vieux test. in Frankreich verbrannt wurde. Die Sanseniften schonte er, fo febr fie auch fonft von ber Bof: partei angefeindet murben, und ichatte ihre vorzuglichen Schrift. fteller. - Seine meifte schriftstellerische Thatigfeit richtete er aber gegen die Protestanten, indem er bem Bunfche bes So: fes gemäß auf alle Beife ihren Rudtritt zur Rirche zu bemir: fen suchte.

Seine Hauptschrift ift in diesem Zweige die exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse. Er suchte barin die den Protestanten vorzüglich ansstößigen Lehren der katholischen Kirche so darzuskellen, daß sie dieses Anstößige verlören; dafür wurden aber in der ersten Ausgabe von 1671 von der Sorbonne mehrere Irrthumer gerügt. In den solgenden Ausgaben waren diese vermieden und die Schrift erhielt nun selbst von Innocentius XI. eine Bestätigung, verbreitete sich ungemein weit, und wurde in viele Sprachen übersett. Dennoch ward sie nachher noch von

katholischen Schriftstellern, auch von Maimbourg, angeseindet wegen der Verhüllung und Zweideutigkeit, mit der die Lehren der Kirche behandelt wurden 1). Auf der andern Seite haben viele resormirte Theologen Widerlegungen derselben geschrieben. In der histoire des variations des églises protestantes. 1688. 2 Bde. 4. sucht er darzuthun, daß der Glaube der protestanztischen Kirchen, weil er sich oft geändert habe, nicht der wahre senn könne, daß aber umgekehrt der unveränderte Glaube der katholischen Kirche sich eben in dieser Eigenschaft als der wahre nachweise. — Andere Schriften dieser Art bezogen sich auf einzelne streitige Artikel, auf das Abendmahl unter beiden Gestalten, auf die Messe, die Berehrung des Kreuzes u. dgl. 2).

Nächst Bossuet waren unter den französischen Theologen die bedeutendsten Polemiker gegen die reformirte Rirche die beiden Säupter der Jansenisten Anton Arnauld und Peter Nicole. Die nächste Beranlassung dazu wurde ihnen durch die jesuitische Gegenpartei gegeben, da diese die Jansenisten wegen ihres Augustinischen Systems als heimliche Freunde und Anhänger der Reformirten darzustellen suchten. Um sich von diesem Verdachte zu reinigen, schrieben sie nun gegen die Reformirten. Insbesondere merkwürdig ist der Streit über das Abendmahl gegen den reformirten Prediger Claude, in welchem sie zu erweisen suchten, daß der katholische Lehrbegriff über dasselbe der der ersten christlichen Kirche sei.

Unter ben zahlreichen Dogmatiken, welche in biefer Beit in Frankreich erschienen, haben besondern Beifall erlangt bie von Joh. Baptista bu Hamel, Priefter bes Oratoriums zu Paris + 1706, Theologia speculatrix et practica. Paris 1691.

<sup>1)</sup> Ueber die Literaturgeschichte dieses Buchs s. die Haagische Biblioth. des sciences. T. XVIII. 20. Bibl. critique par Mr. de Sainjon (Rich. Simon) T. IV. 299. Walchii bibl. theol. II, 323. Ersch Encycl. XII, 84.

<sup>2)</sup> Histoire de Bossuet par le Cardinal de Bausset. Versailles. 2te Aufl. 1819. 4 Th. 8. — Oeuvres de Bossuet. Versailles 1815 ff. 43 88be. 8.

7 Bbe. 8., worin er bie scholaftische Behandlungsart ber Theologie mit ber nachweisung ber einzelnen Behren in ben Schriften ber Kirchenvater verbinbet, und Natalis Alerans ber theologia dogmatica et moralis. Paris 1693. 10 Bbe. 8.

Auch die practische Theologie erhob fich auf eine sele tene Bobe. Das Beitalter Lubwigs XIV. war basjenige, in welchem die frangofische Sprache ben bochften Grad ihrer Bilbung erreicht hatte. Es war reich an Rannern, welche Reis fterwerke in Poefie und Profa aufftellten, und fo wurde ber Geschmad im allgemeinen gelauterter und feiner. Sehr balb wirfte bies auch auf die Cangelberedtfamfeit, die alte Predigtmethobe, welche auch geschmadlofe Scherze nicht verschmabete, und ein Prunken mit allerlei Gelehrfamkeit liebte 1), murde widerlich. Un ihre Stelle trat eine wurdigere Beredtsamkeit. Freilich trug auch biefe ftets ben Character ber Beit und ber Nation: auch ben ausgezeichnetsten frangofischen Rangelrebnern fehlt es an einfacher Erhabenheit, ihre Reben find zu überlaben mit allerlei oratorischem Schmud und Glanze, und gewahren baber mehr Unregung ber Phantafie und Erfcutte: rung bes Gefühls als Erhebung und Erbauung.

Bu ben ausgezeichnetsten französischen Kanzelrednern gehören Bossuck, bessen Trauerreden, welche er bei mehreren Todesfällen am Hose hielt, besonders ausgezeichnet werden, und Louis Bourdaloue, ein Jesuit, welcher wegen seines Rednertalents von seinem Orden nach Paris geschickt und hier bald Hosprediger wurde. Biele Jahre hindurch war er sowohl als Prediger wie als Beichtvater ungemein beliebt, und sein trefslicher Character erhöhte noch diesen Beisall + 1704. (Sermons. Paris 1707 ff.) Durch Joh. Baptista Massillon, Priester des Oratoriums, Hosprediger bei Ludwig XIV. u. XV., dann Bischof v. Clermont + 1742, wurde Bourdaloues Ruhm sast noch verdunkelt. (Sermons. Paris 1745 ss. 16 Bde. 8.) 4).

<sup>1)</sup> Wie Anbreas Boullanger (Erich Encycl. XII, 128).

<sup>2)</sup> Theremine Demofthenes und Maffillon.

6. 31.

#### Fortfegung.

Ereigniffe in Frankreich, welche bem Stubium ber theol. Biffen chaften ungunftig waren.

Wahrend sich in Frankreich auch unter den Monchsorden ein reges Streben entwidelte, die theologischen Biffenschaften zu bearbeiten, trat benselben ein neuer Reformator des Monchs-wesens entgegen, bessen Erscheinen in der Geschichte des Klossterwesens hochst merkwurdig ift, obgleich sich seine Wirksamzkeit nie weit erstreckte.

Jean Bouthillier de Rance trat schon jung in ben geiftlichen Stand, und murbe burch Berbindungen am Sofe mit einer Menge geiftlicher Pfrunden überhauft. Er hatte viele gelehrte Renntniffe besonders in der griechischen Literatur, führte aber ein hochst ausschweifendes, muftes Leben. Dehrere Greigniffe, befonders der unerwartete schauderhafte Unblick ber Leiche feiner Geliebten, erschutterten ihn bergeftalt, bag er fich ju bem ftrengften Monchsleben entschloß. Er gab alle feine Pfrunden auf und behielt nur die Cifterienfer Abtei la Trappe, in einer Einobe ber Normandie gelegen. Sein erstes Geschäft war, die wegen ihrer ausschweifenden Lebensart berüchtigten Monche zu beffern, und er fuhrte jest eine fo harte Rlofteraucht (1664) unter ihnen ein, daß taum die gange Donchoge= schichte ahnliche Beispiele berselben liefert. Alle Studien maren aus dem Rlofter verbannt, bafur legte er ben Monchen bie schwersten Rorperarbeiten und bie barteften Bugungen auf, wogegen er nur die nothdurftigfte und elendefte Roft, meift robe Burgeln, gestattete + 1700. Sein Beispiel mar gmar ju abschredend, um viele Nachahmer zu finden, bennoch hat fich la Trappe bis zur Revolution bei jener unmenschlichen Bucht erhalten. Damals mußten die Trappiften auswandern, ein Theil von ihnen ließ fich in dem Bisthum Paderborn nies ber, Andere tamen bis zur Beichsel. Sie suchten fich bier

zwar durch Kinderstehlen zu erhalten, indes wurde ihnen von der preuß. Regierung alle Bermehrung unterfagt und sie schei: nen jest ausgestorben zu sein 1).

Rance mar nun auch namentlich Reind aller Rlofterftubien, und behauptete in feiner Schrift traite de la saintele et des dévoirs de l'état Monastique, baß alle Studien eigent: lich eine Berletung bes Monchegelubdes maren und von ben Monchen geflohen werden mußten. Dies veranlagte den Dau: riner Mabillon gur Abfaffung feiner berühmten Schrift des études Monastiques 1691, worin er nachweist, wie von jeher Biffenschaften von Monchen angebaut, und wie biefelben von ben bedeutenoften Batern ben Rloftern empfohlen feien. -Rance's Schrift ichabete ben Rlofterftubien in Kranfreich gar nicht, aber wohl wirkten viele Urfachen jufammen, bag biefe wie überhaupt das Studium ber theologischen Biffenschaften unter gudwig XV. immer mehr und mehr aufhorten. Bischofesite und die reichen Pfrunden wurden unter biefem Ronige vom Sofe nach ben niedrigsten Rudfichten vergeben und tamen immer mehr an unwiffende ausschweifende Leute, welche ihre Ginkunfte am Sofe verschwelgten, und fich fo wenig um theologische Biffenschaften als um ihre Beerben be: fummerten, dabei aber offentlich gern Gifer fur Orthodorie zeigten und ihre Umtemurbe zur Schau trugen, um nur noch einiges Anseben unter bem Bolke zu behalten. Diefes Bei: fpiel ber Pralaten und bie immer mehr um fich greifenbe Ber: gnugungeluft wirkte auch auf ben übrigen Clerus, und bie Thatigfeit fur die Biffenschaften erkaltete. Dies um fo mehr, ba gerade in biefe Beit bas Auftreten fo vieler Freibenter fiel, welche so wie fie Kirche und Religion lacherlich machten, so auch bas allgemeinere Intereffe an ben theologischen Biffen: icaften ichwachten. In ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhun:

<sup>1)</sup> Leben bes Bouth. be Rance von Godingt. Berlin 1821. 2 Ih. - Der Orben ber Trappiften von Lubw. Ritfert. Darmft. 1833.

berts waren gelehrte und geiftreiche Theologen in Frankreich schon so selten, daß die fogenannten Philosophen in ihren Unsgriffen auf die Kirche fast gar keinen Widerstand mehr fanden, und daß nur wenige und unbedeutende Vertheidigungsschriften gegen sie erschienen 1).

So hatten die theologischen Biffenschaften in Frankreich, als die Revolution einbrach, langft ihre Bluthezeit gehabt. Durch diefelbe wurde ein großer Theil bes hohern und bes Rlofter:Clerus aus Frankreich entfernt; es blieb vorzüglich nur ber niebere weltliche Clerus, ber bis bahin in bem tiefften Drude gelebt hatte und wenig Bilbung befag, gurud. Bon ibm war weber fur bie Aufklarung bes Bolks noch fur bie Bearbeitung ber theologischen Wissenschaften etwas zu erwarten. Dabei maren auch alle Seminarien in der Revolution untergegangen, und wurden nachher nur in einer unvolltom: menen Geftalt wieder hergestellt. Die Berfolgungen, welche auch ber gurudgebliebene Clerus mahrend ber Revolution gu ertragen hatte, die immer weiter um fich greifende Freibenkerei, welcher fich diefe Beiftlichen nicht gewachsen fühlten, und die Erfahrung, ihren Ginfluß auf einen großen Theil bes Bolfes ju verlieren, bienten nur bagu, fie in einer finftern undulbsamen Orthodorie zu befestigen, indem fie in Diefer allein noch Ret=

<sup>&#</sup>x27;) Der ausgezeichnetste Theolog als Vertheibiger bes Kirchenglaubens gegen die Philosophen war Nicolas Sylvester Bergier, Prof. b. Theol. zu Besançon, dann kgl. Beichtvater und Domherr in Paris † 9. April 1790. Bon ihm eine Reihe von Schriften von 1768 bis 1789 u. a. le deisme resuté par lui-même — Apologie de la religion chrétienne — Examen du materialisme — traité historique et dogmatique de la vraie religion — dictionnaire théologique. — Theologische Gelehrsamkeit und Belesenheit selbst in einigen protest. Schriften sehlten ihm nicht, wohl aber philosophische Gründlichkeit und eingreisender Scharssinn, u. hist. Kritik. Heftig u. ungerecht gegen die Protestanten, denen er alle gelehrte Berdienste absprechen wollte, vertheidigte er die grausamen Mittel gegen die Reger. Sein Styl ist schöft, lebhaft und beredt. Die franz. Geistz lichkeit gab ihm ein Jahrgehalt von 2000 Livres.

tung fur die Rirche ju feben glaubten. Gelbft ber alte Par: teihaß gegen bie Janseniften machte wieber auf und bauert noch unter ben frangofischen Beiftlichen fort. Dabei mußten bie Geiftlichen bennoch ber Regierung, befonbers nachbem Ra: poleon fie übernommen hatte, unbedingte Rolge leiften, wenn fie fich nicht perfonlichen Gefahren aussetzen wollten. merkwurdiges Beichen biefer Beit mar ber Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'empire françois Paris 1806, welcher von bem bamaligen papftlichen Runtius in Paris approbirt murbe. Er ift meiftens nach Boffuets Catechismus ents worfen, unterscheibet fich aber befonders durch einen ausführ: lichen Abschnitt über bie Pflichten gegen bie Dbrigfeit und insbesondere gegen Napoleon und feine Nachfolger 1).

In Spaterer Beit haben fich in Frankreich noch einzelne theologische Schriftsteller ausgezeichnet. Go Frangois Auguste Chateaubriand. Als nach bem Abichluffe bes Concordats von 1801 mehrere frangofische Schriftsteller fich bemuhten, bem allgemeinen Unglauben entgegenzuarbeiten, und Liebe zu ber Religion und zu der Rirche zu verbreiten, trat er vor Allen bervor burch seine Schrift: Genie du christianisme ou beautés de la réligion chrétienne. Paris 1802. 5 Th. nig grundlich und bem philosophischen Beifte genugend biefe Apologie auch ift, so war fie boch gang auf die Krangosen berechnet und wirkte unter biefen febr allgemein. Chateaubriand nimmt in feiner geiftreichen Schrift vorzüglich bie Phantafie in Anspruch, um bas afthetisch Schone und bas Poetische bes Ratholicismus auf eine gewinnende Urt darzustellen: aber gerade diefer Beg mar um fo erfolgreicher, ba ja auf eine abn:

<sup>1)</sup> Ramentlich murbe hier bie Berpflichtung jum Service militaire hervorgehoben, Napoleons Berbienfte murben ausgezeichnet. Es hief: honorer et servir notre empereur est donc honorer et servir Dieu meme - Diejenigen, welche ihre Pflichten gegen ihn nicht beobachten, se rendroient dignes de la damnation éternelle. - Lauter Beweise, wie bienftbar bamals bie Rirche bem Staate war.

liche Beise die Philosophen das Bolk von der Kirche abgezogen hatten. Chateaubriand hat mehrere Schriften dieser Art nachher folgen lassen, auch Romane, welche die fromme Phantasie weden und nähren können. Sein itineraire de Paris à Jérusalem 2. Ausg. 3 Th. 1811 gehört ebenfalls hierher. Er wurde unter den ascetischen Schriftstellern bei weitem der bezliebteste.

Henry Gregoire, Professor zu Pont à Mousson, einer der ausgezeichnetsten Abgeordneten der Nationalversammlung und einer der Ersten, welche den Sid auf die Constitution ablegten, wurde Bischof von Blois, nachher Senateur.
Auch er war, aber auf eine andere Beise als Chateaubriand,
thatig für die Biederbelebung der französischen Kirche. Sein
Streben war vorzüglich gegen die Misbrauche, welche in dieselbe einzuschleichen droheten, und auf die Feststellung einer
gesicherten Kirchenversassung gegen die römische Curie gerichtet.
Als unter der Geistlichkeit sich wieder die Anseindungen wegen
des Jansenismus regten, schrieb er les ruines de Portroyal
des Champs en 1809. Paris 1809. Er war auch noch unter
ben Bourbons thätig für die bedrohete gallicanische Kirchenfreiheit. Es erschien damals sein Essai historique sur les libertés de l'église Gallicane. Paris 1818 1).

Dominicus de Pradt, Bischof von Poitiers, murde von Napoleon zum Erzbischof von Mecheln ernannt, erhielt aber mit vielen andern ernannten Bischofen nicht die papstsliche Einsehung. Da er ein ausgezeichneter Diplomatiker war, so gebrauchte Napoleon ihn viel zu politischen Geschäften.

Auch er vertheibigte jest sehr eifrig die alten Kirchenfreis heiten: les quatre Concordats suivis de considérations sur le gouvernement de l'église en général et sur l'église de France en particulier depuis 1815. Paris 1818. 3 Theile 2).

<sup>1)</sup> Auszug in ben Beitragen zur Geschichte ber tath. Rirche im 19. 3abrb. Seibelb. 1818. S. 1.

<sup>2)</sup> Auszug in Stäublins und Tzichirners Archiv Bb. 4. St. 2.

6. 32.

Theologische Biffenschaften in Stalien.

Italien bat feit ber Reformation immer viele treffliche Belehrte gehabt: indeß bie eigenthumlichen Berhaltniffe bes Landes gestatteten in der Theologie feine freimutbige felbstfianbige Untersuchung. Das Dberhaupt ber Rirche mar bier ju nahe und feine Inquifition ju gefürchtet, als bag Geiftliche fo leicht gewagt hatten, von bem firchlichen Spfteme irgendwo abzuweichen. Auf ber andern Seite mar ben gelehrten Theo: logen, welche in Dogmatit und canonischem Rechte erfahren maren, ohne fich ber Sierarchie burch auffallende Meinungen berbachtig gemacht zu haben, ber Beg zu einträglichen Pfrunden und ju ben bochften Memtern ber Rirche geoffnet. Go ift et fein Bunder, bag die theologische Gelehrsamfeit bier nur fic mit einem Biffen beffen, mas ben Forberungen ber Rirche ent. fprach, begnugte, und aller freieren Forschungen, welche gewiß perfonlich ichablich, oft fogar gefährlich werben konnten, fich enthielt. Es fehlte baber Stalien in biefer Periode faft gang an eigenthumlichen felbstftanbigen Berten in ber Theologie, indem die meiften nur bas in der Rirche allgemein angenom: mene in einer wenig veranberten Beftalt wiebergaben. verdienftlichsten Werte der italienischen Theologen find Samm: lungen und Ausgaben alterer theologischer Schriften. nannt zu werben verbienen Kolgenbe.

Leo Allatius, ber berühmtefte unter allen fogenannten latinifirenden Griechen. Er mar auf Chios geboren, ging schon fruh nach Rom, und trat hier zu ber romischen Rirche über, mo er Bibliothekar bes Cardinals Barberini und gulett ber vaticanischen Bibliothek murbe + 1669. Er hat um die alte Literatur, um Geschichte, Alterthumekunde, um mehrere alte Schriftsteller, welche er herausgab, fehr große Berbienfte. Als theologischer Schriftsteller trat er besonders gur Bertheidi: gung ber lateinischen Rirche gegen bie Griechen auf, und bemuhte fich zu zeigen, baß beibe Kirchen volltommen überein ftimmten, und bag nur Misverstandnisse bie Griechen von ben Lateinern entfernt hielten 1). Indeß ist es allgemein anerkannt, daß Allatius fehr einseitig zu Werke geht, die Verschiedenheizten verhult und nur die Uebereinstimmung hervorhebt.

Benedict XIV., früher Cardinal Cambertini, Papst von 1740—1758, ist einer ber gelehrtesten Papste. Borzüglich merkwürdig ist sein Werk de servorum Dei beatisicatione et canonizatione libb. IV. 4 Bbe. 8., eine genaue Beschreibung der Erfordernisse ber Prüfung und der Canonisation eines Heiligen 2).

Besondere Auszeichnung verdienen die gelehrten Maronisten Assemani, welche, in dem maronitischen Seminarium zu Rom gebildet, ungemein viel wirkten für das Studium der Sprache und der Geschichte ihres Baterlandes, besonders für die Kirchengeschichte.

Joseph Simon Affemani war Domherr und Custos ber vaticanischen Bibliothek + 1768. (Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana. Rom. 1719—28. 4 voll., in welcher vollstänzbigere Nachrichten von den orientalischen Kirchen und ihrer Geschichte 3). — Ephraemi Syri opp. Rom. 1732. 6 tom., wozran sein Nesse Stephan Evodius Theil hatte.)

Sein Neffe Stephan Evodius Assemani ist zugleich ber Neffe von Joseph Alons, Erzbischof von Apamea und Guzstos der vaticanischen Bibliothek, † 1784. (Acta Sanctorum Martyrum oriental. et occidental. chaldaice 1748. 2 Thle. Fol.) — Joseph Alonsius Assemani ist der Bruder von Joseph Simon, Professor der morgenländischen Sprachen in Rom † 1782. (Codex liturgicus ecclesiae universae — libb. rituales. missales. pontisic. etc. Rom. 1749—66. 13 Bde. 4.

<sup>1)</sup> Sein Hauptwerk barüber ist de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione libb. III. Coln 1648. 4.

<sup>2)</sup> Sammtliche Berte Benebicts. Rom 1747 ff. 12 Bbe. 4.

<sup>3)</sup> Auszug von Aug. Fr. Pfeiffer. Erlangen 2 Ih. 1776 8.

Doch ift auch so nicht schon bie Reihe ber großen italianischen Theologen geschlossen. Sohannes Dominicus Mansi Erzbischof von Lucca + 1769, lieferte die Sacrorum Concil.
nova et amplissima collectio Veneta 1759—92. 39 Bbe. Fol. Außerdem hat er viele altere wichtigere Schriften wieder herausgegeben, z. B. Baronii annales, Luccae 1738—59. 38 Bbe.
Fol., und Calmets ereget. Schriften ins Lateinische überset.

Blafius Ugolini fammelte ben thesaurus antiquitatum sacrarum. Venet. 1744—69. 36 Bbe. Fol., eine Auswahl von Abhandlungen größtentheils protestantischer Gelehrten für herbräische Geschichte und Alterthumer.

Dominicus Ballarfi, Jesuit zu Berona + 1771, gab Hieronymi opp. Veronae 1734—42 in 11 Bben. Fol. heraus.

Unter ben gahlreichen Dogmatitern, welche fich faft nur wieberholen, ift ber bebeutenbste Sob. Laurentius Berti, ein Augustinermond und Professor ber Theologie in Difa + Seine theologia historico - dogmatico - scholastica 1739 ff. 10 Bde. Fol., auf Befehl bes Orbensgenerals bear: beitet, hat in hinficht auf Sache und Schreibart vor vielen anbern bogmatischen Berten Borguge. Gie enthalt eben fo wohl die scholaftische Theologie als auch viele historische Rach: richten. Der Berfaffer ift in der Lehre von der Gnade ftrenger Unhanger bes Augustinus, und baber bei ben Jefuiten verhaßt, welche ihm offentlich vorgeworfen haben, daß er die Arrthumer des Sansenius wieder erneuere. Namentlich legten ihm der Abt Gorgne ju Soiffons, der Erzbischof Saleon ju Bienne, ber Jefuit Baccaria und ber Erzbischof ganguet ju Gens eine Erneuerung ber Brrthumer bes Bajus und Sanfe nius zur gaft, aber er vertheibigte fich in einer gebruckten Apologie fo nachbrudlich, baß feine Gegner verftummen muß: ten 2).

<sup>2)</sup> Bgl. Kraft neue theol. Bibl. 7 Bb. 31. — Ernefti neue theol. Bibl. 4 Bb. 144.

Durch nühliche Sammlungen für die biblische Literatur haben sich verdient gemacht Joseph. Blanchinus (Bianchini) Secretair der kirchengeschichtlichen Academie zu Rom + 1759 (Evangesiarium quadruplex latinae versionis antiquae. Rom. 1749. 2 Bde. Fol. Deutsch: die Evangelien nach der Ueberzsehung der Itala), und Joh. Bernhard de Rossi, Professor zu Parma (Variae lectiones Veteris test. Parma 1784—88. 4 Th. 4.).

Der ausgezeichnetste italianische Gelehrte bieser Periode und ber Einzige, welcher auch über theologische Gegenstände freimuthig zu urtheilen und von ben romischen Meinungen abzugehen wagte, war Anton Ludwig Muratori, geboren 1672 zu Vignola, früher eine Zeitlang Aufseher der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, bann seit 1700 Propst zu Modena, und Bibliothekar und Aufseher des Archivs des Herzogs von Modena † 1750. Besonders verdient hat er sich durch die Herausgabe vieler unbekannter Schriften des Mittelzalters gemacht 1). Liturgia Romana vetus. Venet. 1748, 2 T. fol.

Muratori war sehr strenger Katholik, und dachte über Keter so streng, daß er sogar gegen sie Sewalt gebraucht wissen wollte, um sie zur Kirche zurück zu bringen: dessen ungesachtet fand er doch in der Religionsübung des Bolkes vielen schälichen Aberglauben, welchen er zu bekämpfen suchte. So hatte die Berehrung der Heiligen und insbesondere die der Maria ganz den Character eines Gögendienstes angenommen, und dazu trugen besonders die Jesuiten viel bei, welche auf allen ihren Universitäten in Spanien, Italien und Deutschsland den Lehrern und benen, welche academische Würden erslangten, einen Eid über die unbesteckte Empfängnis Mariä, den sogenannten Immaculatens Eid, und das Gelübbe, diese

<sup>1)</sup> Anecdota ex Ambrosiana bibliotheca voll. IV. — Anecdota Graeca — Rerum Italicarum scriptores voll. 27. — Antiquitates Italiae medii aevi voll. 6.

Lehre, wenn es nothig ware, mit Gut und Blut zu vertheibigen, abforderten. Großes Aufsehen machte es daher, als Muratori in einer Schrift 1) biesen Eid als eine nicht zu duldende Sitte tadelte, da die Lehre selbst ja nur menschliche Meinung, nicht gottliche Offenbarung sey. In Italien erschiekenen beshalb viele Schriften gegen ihn, welche er aber siegreich beantwortete. Muratori versaßte außerdem mehrere Andachtsbucher fürs Bolt, durch welche er manche richtigere Ansichten in Umlauf brachte: wie daß die Berehrung der Heiligen zwar nüglich, aber nicht nothwendig sey; daß man sich vor übertriebenem Bertrauen auf die heil. Jungfrau hüten musse.

Außerdem gab ihm auch ein Streit bes Papftes mit dem Raifer über die Hoheit in den Herzogthumern Parma und Piacenza, in welchen auch sein Landesherr verwickelt war, Anslaß zu einer trefslichen Entwickelung der Rechte des Raiserthums auf den Kirchenstaat 2). Er verbreitete hier über die in altern Beiten dem romischen Stuhle gemachten Landerschenzungen ein ganz neues Licht, und wurde gewiß in Italien dies nicht ungeahndet gethan haben, wenn ihn nicht sein Landesherr geschützt hatte.

### §. 33.

Theologische Biffenschaften in bem fathol. Deutschlanbe in ber zweiten Balfte bes 17. und ber erften Balfte bes 18. Sahrh

Bahrend in Frankreich die theologischen Biffenschaften in ber hochsten Bluthe standen, waren sie unter den deutschen Katholiken fast ganglich erstorben. Alle Lehranstalten waren in den Sanden von Monchen, vorzüglich von Jesuiten, und unter dieser Behandlung wurden die edelsten Keime erstidt,

<sup>1)</sup> De ingeniorum moderatione in religionis negotio. Paris 1714. 4.

<sup>2)</sup> Esposizione dei dritti Imperiali Modena 1712. Frang.: les Droits de l'empire sur l'état ecclesiastique. Utrecht 1713. 4.

und wo sich freiere Regungen zeigten, gewaltsam niebergebruckt. Die ganze theologische Literatur bes katholischen Deutschlands in dieser Zeit ist hochst unbedeutend, in den Lehrbüchern über die theologischen Wissenschaften wurde nur das allgemein anz genommene stets wiederholt: außerdem bilbeten die polemischen Schriften gegen die Protestanten noch den wichtigsten Theil dieser Literatur. Unter den Schriftsellern dieser Art zeichneten sich aus die beiden Brüder von Walenburch, von denen Abrian v. Walenburch Beihbischof in Mainz († 1669), Peter v. Walenburch Beihbischof in Coln († 1675) war 1). — Der schwissische von allen ist Joh. Nicolaus Weislinger, ein Strasburger Zesuit um 1720—30 2).

Ueberall sowohl in protestantischen als katholischen gan= bern waren noch bie Berenproceffe im Bange und murben un= gablige Beren verbrannt. 3mar hatte icon ein Jefuit Friedrich Spee in Trier (+ 1635), welcher viele zum Scheiterhaus fen begleitet hatte, die Unschuld dieser Unglucklichen febr klar erkannt und die Thorheit der Herenprocesse 3) lebhaft geschil= bert: zwar hatten auch mehrere gurften, zuerft ber Churfurft von Mainz, Philipp v. Schonborn, diefen Proces in ihren Bebieten gang abgeschafft. Dennoch mahrte bieser schauder: hafte Aberglauben in ben andern beutschen ganden fort. Im protestantischen Deutschland machte ibm barauf Christian Thomafius ein Ende, im fatholischen Deutschland murbe aber noch 1729 in Burgburg eine halb wahnsinnige Nonne als die lette Bere verbrannt, und im Desterreichischen erft von Maria Therefia verordnet, daß feine Bere und fein Bauberer mehr verbrannt werben follten 4).

Bie buntel es bamals in Deutschland aussah, bas be-

<sup>1)</sup> Opera omnia voll. II. Cöln 1670 fol.

<sup>2)</sup> Friß Bogel ober ftirb - ber neue luther. Beilige.

<sup>3)</sup> In feiner Cautio criminalis circa Processus contra Sagas. 1631.

<sup>4)</sup> Acta bist. eccl. VII. p. 60 (v. Schelhorn, f. beffen Ergöglichft. I, 130), ferner p. 671.

weist besonders der Salaburgische Streit über den Marien: bienst im Jahre 1740. Much auf ber Universitat Salzburg wurde wie auf ben meiften beutschen tatholischen Universitaten ber Immaculateneib abgeforbert, und bie Berehrung ber Maria überflieg alle Granzen. Damals kehrten einige junge Galz: burger Beiftliche aus Stalien in ibr Baterland gurud, und brachten über kirchliche Legenden und andere Borurtbeile mande freiere Unfichten gurud, welche bamale in Stalien befonbers von Muratori verbreitet waren. Unter Mitwirkung bes ba: maligen Erzbischofs errichteten fie eine gelehrte Befellichaft, und beschäftigten fich in berfelben mit allerlei Begenftanben bes Alterthums, auch bes firchlichen. Durch fie verbreitete fich auch Muratoris Buch de ingeniorum moderatione in Salzburg, und freiere Meinungen über die Berehrung ber Maria und ben Immaculateneid. Daburch murben bie Universitate: Theologen aufs außerste aufgebracht. Durch eine feltfame Namensverwechselung hielten fie ben Muratori fur ben Stifter ber Freimaurer (liberorum Murariorum), und erhoben nun ein furchtbares Geschrei: Die neue Secte ber Freis maurer, welche ben Mariendienst abschaffen und mit ber Beit bie ganze katholische Rirche gerftoren wolle, brobe auch in Salzburg um fich zu greifen, und fie merbe von bem Erzbischofe felbft beschütt. Da fie biefe Rlagen felbft in Prediaten und Schriften unter bas Bolt brachten, fo murbe auch biefes unruhig. Indeg ber Erzbischof verbot alles Schreiben über Diesen Gegenstand und die Entbedung jenes Misverftandniffes trug nicht wenig bagu bei, die Monche lacherlich ju machen. Der Borfall murbe ber Universitat Salzburg insofern vortheil haft, als der Erzbischof durch benfelben bewogen murbe, die roben Giferer von der Universitat zu entfernen und ihre Stellen mit gelehrten Mannern zu befegen, wodurch bie theologische Bildung im Salzburgischen fehr gewann.

In Diese Beit fallt Die Stiftung ber Academie ber Bif:

senschaften zu Munchen, gestiftet 1759 (1807 umgestaltet) 1). Unter benen, die zuerst in Bapern die literarische Finsterniß zu verscheuchen und Licht zu verbreiten ansingen, war einer der Ersten Eusedius Amort, geboren 1692 in Oberbayern, langere Zeit in Rom, seit 1740 Dechant des Augustinerklosters Pollingen in Oberbayern, 1759 Mitglied der Academie der Wissenschaften in Munchen + 1775 2). Freilich war er strenger Ultramontanist, behauptete, Fürsten und Könige seyen dem Papste nicht nur in geistlichen Dingen unterworfen, sondern derselbe sey auch Schiedsrichter in weltlichen Sachen, und verztheidigte die Inquisition und gewaltsame Bekehrungen, dagegen kämpste er gegen Erscheinungen und Offenbarungen, und war wieder auch tolerant, ein trefslicher moralischer Character 3).

Dies war unter Churfurst Mar Joseph (v. 1745—1777), einem freisinnigen Regenten, der die Academie der Wissenschaften unter seinen Schutz nahm, und seine Sorgfalt auf Berzbesserung der niedern und höhern Schulen verwendete. Wie sehr aber noch 1773 das katholische Deutschland zurück war, geht aus einem Schreiben Clemens XIV. an einen deutschen Kirchenpralaten (d. d. 5. Dez. 1773) hervor. Er klagt, daß Priester und Mönche meist sehr unwissend seven, und daß der blindeste Aberglaube davon die Folge sen; daß seit langer Zeit die besten Bücher in Deutschland nur von Protestanten erzschienen, und ermahnt, das Studium der Alten und der Bez

<sup>1)</sup> g. Beftenriebere Gefch, ber Banr. Acab. ber Wiffenschaften. Munchen 1804-7. 2 Bbe. 8.

<sup>2)</sup> Er hatte schon 1720 eine gelehrte Gesellschaft, Academia Carolo-Albertina errichtet, die um Verbreitung des Geschmacks und literarische Eultur sich Verdienste erward und ihre Abhandl. in 6 Bben, Parnassus boicus, herausgad. Er schrieb de indulgentiis — demonstratio crit. religionis cathol. — vetus disciplina Canonic. regularium et secularium — elementa juris Canon. Leben der Heiligen Gottes.

<sup>3)</sup> Bgl. Savioli, acab. Chrenbenkmal bes verstorb. Eus. Amort. München 1777. — Meusels Ber. ber verst. Schriftst. Bb. 1. 87. Baas bers gel. Baiern. Bb. 1. S. 20.

schichte, ber Philosophie und Theologie zu beforbern, lobt bie Unftalten in Mainz und in Burzburg, und ftellt zum Mufter vor, mas ber Konig von Preußen zur Bilbung feiner katholisichen Unterthanen thue 1).

#### §. 34.

Borbereitungen gur Bedung theologischer Gelehrsamteit in bem fathol. Deutschlanbe.

Buerst zeigten sich in Desterreich unter Maria Theresia einige erfreuliche Erscheinungen, welche dort freieres Denken in Segenständen der Theologie weckten. Maria Theresia war zwar eine sehr strenge Katholikin, allein sie erkannte dennoch ihre landesherrlichen Rechte sehr gut, und wußte sie gegen Eingriffe der Hierarchie sicher zu stellen; dann that sie aber auch manches zur Beförderung der theologischen Studien. So wurden nach und nach die Theologen muthiger zum freien Nachdenken, und nachdem der bis dahin hemmende Jesuitenorden immer mehr seinen Einfluß verloren und endlich ganz ausgehoben worden, so blühte auch unter den deutschen Katholiken die theologische Selehrsamkeit sehr vielversprechend auf, gerade damals, als sie in Frankreich immer mehr und mehr abnahm.

Die beutschatholischen Theologen haben allerdings wohl nie fich in dem Grade um die eigentlich theologische Geleht: samkeit verdient gemacht, wie die Franzosen im 17. und 18. Jahrhundert: merkwürdig ist es aber, daß die Deutschen, so bald sie sich wieder mehr mit den theologischen Wissenschaften zu beschäftigen anfingen, sogleich auch die Producte ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit in das kirchliche Leben einzusühren suchten, während in Frankreich zur Beit der höchsten Bluthe

<sup>1)</sup> S. Literatur bes kathol. Deutschlands. Coburg 1776. 286. 1. St. 2. S. 71.

ber theologischen Gelehrsamkeit biese boch wenig Früchte für basselbe trug, außer bem wenigen, was für bie Bertheidigung der Rechte der gallicanischen Kirche geschah. Die theologische Aufklärung sing in Deutschland auf der einen Seite mit Aufzräumung alter Borurtheile im canonischen Rechte an, und hat von jener Zeit an ununterbrochen mit dem Bemühen fortgezsahren, die papstliche Hierarchie in engere Gränzen zurückzuweisen, und die landesherrliche und bischösliche Macht dagegen zu heben: auf der andern Seite war sie bestrebt, die Relizgionsbegriffe unter dem Bolke aufzuklären und dem Cultus eine zeitgemäßere Gestalt zu geben. Und so bewährte sich auch hier wieder jener aufrichtige, religiöse Sinn der Deutschen, wie zu den Zeiten der Resormation, der auf dem religiösen Gebiete keine Verstellung buldet, sondern das, was er als wahr erkannt hat, auch unverhüllt mittheilt.

Bu ben erften erfreulichen Erscheinungen im tatholischen Deutschlande gehörten bie Birtenbriefe zweier katholischen Bis fcofe, welche mit unerwarteter Freimuthigkeit manche Gebreden ihrer Rirche rugten. Der erfte von bem Erzbischofe von Bien, Rurft von Trautson, von 1750 gab den Pfarrern eine febr freimuthige Unweisung, unter bem Bolke eine reinere Religionserkenntniß zu verbreiten, und rugte bie übertriebene Beiligenverehrung und die Ueberschatung von Ablaffen, Rofenfrangen, Bilbern, Processionen u. bgl. Er fagt, bag bas Bolt meift burch die Schuld ber Prediger nur aberglaubische Borftellungen habe 1). - Der andere von bem Bischofe von Burt, Graf von Thun (1751), gab bei Belegenheit ber Reier bes Rachjubeljahres fehr bedeutende Lehren uber Bufe, Sundenvergebung und die Rraft des Ablaffes. Richt unwich: tig war es, daß bald darauf 1752 eine Reformation auf ber Universitat zu Bien befohlen murbe, bei welcher man zugleich auch den Ginfluß der Jesuiten auf diese Universitat bedeutend beidrantte.

<sup>1)</sup> Act. hist. eccl. XV, 915.

Indef alles dies brachte nicht die Birkungen hervor, welche die Schrift des Beihbischofs von hontheim (Justini Febronii de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis 1763—1774 5 Ih. 4.) begleitet haben. Diese war es ganz eigentlich, welche die deutschen Theologen aus ihrem Schlummer ausweckte und zu freimuthigen Forschungen ermunterte. Die Grundsäte der gallicanischen Kirche verbreiteten sich immer mehr in Deutschland, und selbst Maria Theresia wurde für dieselben eingenommen, besonders durch den Einstußihres berühmten Leibarztes, des Freiherrn v. Swieten.

Diefer Mann mar es auch, welcher eine neue zwedmäßi: gere Umformung bes Studienwesens im Defterreichischen veran: laßte. Er bewirfte es namlich, bag ber Benebictiner Stephan Rautenstrauch zu Prag, einer ber liberalften und gelehrteften Canoniften jener Beit, 1774 jum Director ber theologifden Kacultat ju Bien ernannt murbe. Bon biefem ging nun eine neue Inftruction fur alle theologischen Facultaten ber fatholi: fchen Staaten aus, in welchen zu einem grundlicheren Stubium ber Theologie ber Grund gelegt murbe 1). Alle Theolo: gen follten funf Sahre ftubiren, und zwar zuerft bie orienta: lifchen Sprachen, befonders die hebraifche, die Rirchengefcichte, Bermeneutif und Eregese, und bann erft Dogmatit, Rirchenrecht und die Paftoralmiffenschaften treiben. Un allen biefen Ber: anderungen hatte ichon ber junge Raifer Joseph als Mitregent einigen Untheil: ale er aber gur Berrichaft gelangt mar, ba begannen auch von Seiten ber Regierung bie mertwurdigen Reformationen, welche auch ben theologischen Forschungsgeift neu belebten, und ben Theologen neuen Muth und Freimu: thigkeit gaben. Derjenige Theolog, welcher bes Raifers Schritte besonders von der kirchenrechtlichen Seite vertheidigte, und febr viel beigetragen bat, liberalere Unfichten in Defterreich ju verbreiten, mar Joseph Balentin Enbel, Profeffor bes

<sup>1)</sup> Act. hist. eccl. III, 743.

canonischen Rechts zu Wien, späterhin Gubernialrath zu Insbruck + 1805. Schon vorher hatte er ein sehr freimuthiges Kirchenrecht geschrieben 1), und war beshalb von der päpstlischen Partei angeseindet: unter Joseph II. aber wirkte er besons bers thätig durch kleine allgemein verständliche Schriften in deutscher Sprache zur Berbreitung richtigerer Ansichten über manche vorzüglich verbreitete Misverständnisse 2).

Gleichzeitig mit biesen Regungen in Desterreich zeigten sich auch in andern katholischen gendern erfreuliche Erscheinunsgen. In Bamberg that der Bischof Franz Ludwig v. Erthal (1779—1795) viel für die Wissenschaften. Er unterstützte tazlentvolle Jünglinge zu Studienreisen und suchte durch Preissfragen das Talent zu ermuntern. In Salzburg hatte sich schon seit dem ärgerlichen Streite über den Mariendienst viel Licht verbreitet: jest aber hatte schon früher, als Joseph in Desterreich, hier ein wackerer Erzbischof, Hieronymus, vom Jahre 1776 an, in seinen Hirtenbriesen viele trefsliche Verordzungen und Belehrungen zur Ausrottung mancher Misbräuche und manchen Aberglaubens gegeben.

Freilich dauerte die Periode, wo die Regierung dergleichen Bestrebungen beförderte, in Desterreich und in dem späterhin mit demselben Lande verbundenen Salzburg nicht lange. Denn unter Franz I. wurden nicht nur viele Reformationen Josephs wieder rückgängig, sondern die theologischen Schriftsteller und Lehrer wurden auch wieder scharf bewacht und unter strenge Censur geseht. Seitdem herrschte in Desterreich unverkenndar die Richtung, möglichst ganz zum Alten zurückzukehren und allen neuen Ideen, sowohl den politischen als den kirchlichen, den Eingang zu verschließen, weil man in diesen die Ursachen

<sup>1)</sup> Introductio in jus ecclesiasticum Catholicorum. 2. Xufl. 1778. 8.

<sup>2)</sup> So 3. B. schrieb er: Was ift ber Ablaß? 1780. Was ift ber Papft? 1782. Was ift ein Bischof? 1782. Was enthalten bie Urkunden bes Christenthums von ber Ohrenbeichte? 1784.

aller ber bürgerlichen Revolutionen und ber Bewegungen ber Bölker in neueren Zeiten sabe. Indeß hat sich aus jener besern Periode immer noch bei Einzelnen Licht genug erhalten, und es ist zu unmöglich, das Land so ganz geistig abzusondern, und von aller fremden Berührung frei zu erhalten, als daß sich von solchen Bemühungen viel erwarten ließe.

Ein sonderbares Schidfal hatte Bapern. Anfangs theilte es unter ber liberalen Regierung bes Marimilian Joseph (von 1745-1777) bas neu in Deutschland aufglanzende Licht. Ein Theatiner zu Munchen D. Sterzinger magte es zuerft 1766. ben Glauben an Bererei als ein ungegrundetes Borurtheil anzugreifen; er erregte zwar baburch großes Auffeben, und fanb mehrere Gegner, focht aber feine Behauptung fiegreich burch, und vertilgte bei Bielen jenen schädlichen Aberglauben. Dies erbitterte die Obscurantenpartei, besonders die Jesuiten, und fie boten alles auf, um ben Teufel wieder ju Ghren zu brin: gen. Gin schidliches Bertzeug fanden fie in Johann Joseph Sagner, einem Pfarrer aus Graubunden, welcher 1774 in Ellwangen in Schwaben burch Teufelsbeschwörungen Aufsehen ju machen anfing. Er theilte alle Rrankheiten ein in natur: liche und übernatürliche: Die lettern rührten vom Teufel ber, und konnten burch bie Rraft bes Namens Jesu geheilt werben, wenn ber Rrante festen Glauben an bie Bewalt und Rraft biefes Namens habe. Db eine Krankheit unnaturlich fen, behauptete er burch bas praeceptum probativum erfahren zu können, wodurch er bem Teufel befehle, ben Parorpsmus bervorzubringen. Erfolge biefer alsbann, fo fen bie Rrantbeit unnatürlich. Gagner zog auch in andern Städten umber, und es ftromten überall Taufenbe von Kranken zu ihm: boch nicht lange, fo erklärten fich fowohl mehrere Bifchofe als weltliche Regierungen gegen ihn und verboten ihm fein Sandwert. Es fand fich zu deutlich, daß die Befessenen, die er wirklich geheilt hatte, vorher abgerichtet gewesen maren: von ben gabllo: fen andern Patienten mußte er bie meiften ungeheilt entlaffen. entweber unter bem Bormande, daß ihre Krankheit natürlich sep, ober daß sie nicht Glauben genug hätten, und reizbare Menschen von viel Phantasie täuschten sich zwar nicht selten mit dem Glauben, geheilt zu sepn, versielen aber nachher in noch gefährlichere Zustände. Selbst Pius VI. mußte die Gaß= nerschen Wunderkuren als Aberglauben verdammen, indeß er= hielt er eine Dechanei im Bisthum Regensburg + 1779 1).

Bahrend bie Baprifche Regierung gegen ben Gagnerichen Unfug ebenfalls febr fraftig gewirft hatte, zeigte fie unter bem neuen Churfürsten Carl Theodor (reg. von 1777-1799) eine auffallende Beränderung. Diefer Fürst stand gang unter bem Einfluffe und unter ber Leitung von Erjefuiten und wirkte baber auf eine bem Beifte Josephs geradezu entgegengefette Beife. Buerft gab fich bies tund in feinem Berfahren gegen Undreas Baupfer, Soffriegerathefecretair in München. Dieser ließ eine Dbe auf die Inquisition drucken, in welcher er bas Abscheuliche biefes Inftituts lebhaft schilderte. Die Gegenpartei, baburch erbittert, ließ nicht nur gegen ibn predigen, fondern erwirkte auch vom Churfurften einen Beschluß, burch welchen die Confiscation aller Eremplare biefer Dde befohlen, ber Inhalt berfelben getabelt, und Baupfer aufgelegt murbe, vor bem Gerichte ein fatholisches Glaubensbe: fenntniß abzulegen. Unter Carl Theodor murbe in biefem Geifte von der Regierung fortgewirkt; mahrend im Defterreichi= ichen Processionen und Ballfahrten verboten murden, empfahl man fie in Bapern febr angelegentlich, und ftellte fogar viele aufgehobene Resttage wieder ber. Indef sogleich nach Carl Theodore Tobe und dem Regierungsantritte des Konigs Marimilian Joseph murde bie Berrichaft bes Monchthums und bes Aberglaubens gerftort. Die Protestanten erhielten allgemeine Dulbung, die landesherrlichen Rechte gegen die hierarchie mur-

<sup>1)</sup> Die aufgebecten Gafnerichen Bunderturen aus authent. Urfun= ben beleuchtet (mahricheini. von Sterzinger) 1775.

ben ftreng geltend gemacht, es trat größere Preß= und Lehrs freiheit ein, die Lehranstalten wurden zweckmäßiger eingerichtet und protestantische Gelehrte ins Land gezogen, um die Geslehrsamkeit zu beleben. Seit dieser Zeit ist in Bayern auch auf dem Felde der Theologie ungemein viel Licht verbreitet, und namentlich viel geschehen zur Beredlung des öffentlichen Gottesdienstes, zur zweckmäßigen Bildung der Geistlichen und zur Begräumung aller Borurtheile unter dem Bolke.

In manchen beutschen geistlichen Staaten war ebenfalls manches für theologische Aufklärung Gunstige geschehen. Doch hatte dieselbe hier mehr als anderswo mit einer gefährlichen Gegenpartei zu kämpsen, und hatte mehr als in andern Staaten von jedem neuen Regentenwechsel zu fürchten. Am meisten geschah noch im Churfürstenthum Coln von Joseph Bruber Maximilian, unter bessen Schube Canonisten wie Hedder ich, und Exegeten wie Dereser, sehr freimuthig lehren und schreiben durften, und welcher diese Männer, als sie vom kölnischen Domcapitel in Rom verklagt wurden, auch dort sehr kräftig vertheibigte.

Dagegen gelangen anderswo auch der Obscurantenpartei auffallende Berfolgungen gegen aufklärende Theologen. Das merkwürdigste Beispiel bavon ist Joh. Lorenz Isenbiehl. Als Pfarrer der katholischen Gemeinde in Göttingen hatte er sich unter Michaelis mit den morgenländischen Sprachen viel beschäftigt, und wurde deshalb von dem Churfürsten von Mainz als Prosessor dieser Sprachen nach Mainz gerusen, machte sich aber der Obscurantenpartei sehr verhaßt. Bei einem Regentenwechsel brachte es diese dahin, daß er 1774 seiner Stelle entsetz und in ein Seminar verwiesen wurde, um dort erst Theologie zu studiren. Darauf machte man ihn zum Lehrer an einer niedern Schule mit sehr dürstigem Gehalte, als er aber hier seinen "Neuen Versuch über die Beissaung vom Immanuel Es. 7, 14 Coblenz 1778", in welchem er die Messsausich bieser Stelle läugnete, herausgab, wurde er in ein Ses

fängniß geworfen, in welchem er sich endlich bequemte, sein Buch selbst zu verwerfen, nachdem dasselbe von vielen Bischösen, Facultäten und selbst vom Papste verdammt worden war. Darauf erhielt er ein Canonicat, welches aber nach der Säcularisation 1803 in eine kärgliche Pension verwandelt wurde. Er starb 1818 zu Destrich im Rheingau.

Nachdem fast alle geistliche Kürftenthumer facularifirt und großentheils unter Die Berrichaft protestantischer gurften ge= kommen waren, konnten auch hier die liberalen Theologen mit größerer Freimuthigkeit ju Berke geben, ohne außere Strafen ju befürchten. Der Clerus ber beutschen Provingen, welche an Frankreich übergegangen waren, nahm jest weniger Theil an bem geiftigen Leben bes beutschen Bolts; auch Defterreich fcbloß fich bagegen ab, und suchte immer mehr bas Alte gu= rudjuführen: bagegen wetteiferten bie katholischen Theologen in Bavern, Burtemberg und Baden in freien Forschungen auf bem Felde ber Theologie. Gie suchten Aberglauben und firchliche Disbrauche aufzudeden und abzuschaffen, bas richtige Berhaltniß ber hierarchie zu ben weltlichen Regierungen feft= zustellen, einzelne katholische Dogmen auf ihren ursprünglichen Buftand gurudguführen und fpatern Unflug von benfelben gu trennen.

Der damalige Primas des Rheinbundes Carl von Dalsberg beförderte dieses Streben, obgleich er auf der andern Seite an der kirchlichen Orthodoxie festzuhalten suchte. Mehrere theologische Zeitschriften wurden die wichtigsten Organe dieser neuen Bestrebungen 1).

Am allgemeinsten verbreiteten sich die Früchte dieses Stresbens in bem Bisthume Conftang, welches den Fürsten Primas

<sup>1)</sup> So die Jahresschrift für Theologie und Kirchenrecht der Kastholiken. Ulm seit 1806. — Joh. Joseph Bas theologische Zeitschrift. Bamb. u. Würzb. 1809. — Archiv für das kath. Kirchens und Schulswesen vorzüglich in den rhein. Bundesstaaten. Franks. a. M. 3 Bde. 1810—1812.

zum Bischose hatte, aber an beffen Statt von dem trefflichen Generalvicar Freiherrn von Bessenberg regiert wurde. Unter dessen Leitung wurden Pastoralconferenzen eingerichtet, und durch dieselben sowohl die Geistlichen zu einer wissenschaft: lichen Thätigkeit angeleitet, als auch viele vortheilhafte Berbesserungen im Gottesbienste veranlaßt. Insbesondere wurde die beutsche Sprache beim Gottesbienste eingeführt, wie dies auch in manchen Theilen von Bapern geschah 1).

Es konnte nicht unerwartet seyn, daß sich gegen dieses rasche Fortschreiten die Partei der Altgläubigen gewaltig regte. Ihr Organ wurde vorzüglich die Literaturzeitung für katholissche Religionslehren, herausgegeben von Felder, später von v. Mastiaur. Landshut seit 1810.

Indeß fehlte es diesem Blatt sichtbar an Unbefangenheit und an geistiger Kraft, um jene Bestrebungen zurückbrängen zu können. Ausschweisendes Lob wechselt mit ausschweisendem Azbel ohne gründliche Beurtheilung. Die Spannung zwischen beis den Parteien wurde übrigens immer größer, und immer deutzlicher zeigte sich bei den Liberalen das protestirende Princip, welches im 16. Jahrhundert die Resormation hervorbrachte.

#### **§.** 35.

Ausgezeichnete theologische Schriftfteller.

Im Fache ber biblifchen Literatur zeichnete fich Dominicus von Brentano, Pfarrer im Stifte Rempten + 1797, aus. Er übersetzte auf Befehl feines Abts Rupert II. Die Bibel ins Deutsche 2).

<sup>&#</sup>x27;) Eine Frucht ber Paftoralconferenzen im Bisthum Conftanz war bas Archiv für die Paftoralconferenzen in dem Landcapitel des Bisthums Conftanz. Conftanz 1804 ff.

<sup>2)</sup> Frankfurt a. M.: Das Reue Testament 1790. Das Alte Testas ment 1. Th. 1797. Die 4 folgenden Theile des Alten Testaments (1801 —1809) sind hinzugefügt von Th. A. Dereser.

Thaddaus Unton Derefer war früher Professor ber Eregese auf der Universität zu Bonn, dann zu Freiburg im Breissgau, später zu Breslau. Auf Berlangen des Churfürsten von Coln hat Dereser auch ein deutsches Brevier, zunächst für Klosterfrauen 1791 abgefaßt 1).

Rarl van Eg, Pfarrer zu hunsburg bei halberstadt, und Leander van Eg, Professor und Pfarrer zu Marburg, übers setzen bas Neue Testament 2).

Johann Jahn, Professor ber orientalischen Sprachen auf ber Universität zu Wien, zog sich burch manche freiere Ansichten, baburch baß er die Bücher Hob, Jonas, Tobias und Jubith für Lehrgedichte hielt, baß er die Besessenen bes Neuen Testaments nur für Kranke ausgab, mannichfaltige Bersfolgungen zu, benen es endlich gelang, ihn von seinem academischen Lehramte zu entsernen (1807). Seitdem lebte er als Domherr an der Stephanskirche + 1817 3).

Franz Carl Alter, Erjesuit, Lehrer an einem Symnasium zu Wien + 1804 4).

Joh. Leonh. Hug, Professor der Theologie zu Freiburg, ber gelehrteste und scharffinnigste der katholischen Aritiker bes Neuen Testaments 5).

<sup>1)</sup> Wovon 1820 bie 8. Aufl. erschienen ift. Auch ein bibl. Erbaus ungebuch. Seilbronn 1810. 4 Theile.

<sup>2)</sup> Sulzbach 1807. 11. Auft. 1820.

<sup>3)</sup> Ueber jene Berfolgungen f. bie Briefe vor: Joh. Jahns Nachsträgen zu seinen theolog. Werken. Tübingen 1821. Unter seinen Schriften zeichnen sich aus die Einleit. in die Bücher des Alten Bundes. 2. Aust. 1801. 1802. 2 Ah. Bibl. Archäologie. 3 Bde. 1796—1805. Ausg. der hebr. Bibel 1806. 3 Ah. Außerdem schrieb er mehrere Grammatiten und Chrestomathien für orientalische Sprachen, auch Compendien für Dermeneutik, Einleitung ins A. A. und bibl. Alterth.

<sup>4)</sup> Sein Novum Test. 2 Bbe. Bien 1784 ift wichtig burch bie Beraleichung mehrerer Biener hanbschriften.

<sup>5)</sup> Einleitung in bas Reue Teftament. Aubingen 1808. 2 Ih. (2te Auft. 1821.)

Um Kirchengeschichte machten sich verdient durch Bearbeistung einzelner Partien und Beibringung von Urkunden: Joh. Nic. von Hontheim 1), Steph. Aler. Würdtwein, Weihbischof zu Worms + 1796 2), Gerbert, Fürstabt von St. Blasien im Babenschen + 1793 3).

Beniger geschah für die allgemeine Kirchengeschichte, welche jedoch auch nicht leer ausgegangen ist. Es bearbeiteten sie Caspar Ronko, Professor der Kirchengeschichte in Prag, dann als Propst und Gubernialrath in Rube verset + 1819 4), und Anton Michl, Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte zu Landshut + 1813 5).

So fand auch die Dogmatik ihre Bearbeiter. Bunächst in Benedict Stattler, einem Erjesuiten, früher Professor zu Ingolstadt, bann Censurrath in München + 1797 6), Engelhart Klüpfel, einem Augustiner, Prof. ber Theologie zu Freiburg + 1811 7), Patricius Bened. Bimmer, Professor ber Theologie

<sup>1)</sup> Durch feine historia Trevirensis. 1750. 3 Ih. Fol.

Dioecesis Moguntina in Archidiaconatus distributa. 1767. 3 %.
 Thuringia et Eichsfeldia. 1790. 1 %.

<sup>3)</sup> Historia nigrae sylvae. 1783. 3 %h. 4. — vetus liturgia Allemannica 1776. 3 %h. gr. 4. Ej. monumenta veteris Liturgiae Allemann. 1777. 4 %h. gr. 4.

<sup>4)</sup> Einleitung in die chriftliche Religiones und RG. 1788. — Chriftsliche Religiones u. RG. 4 Th. 1789—95. — Geschichte ber Rirchenvers sammlung zu Coffnie. 4 Th. 1780 ff.

<sup>5)</sup> Chriftliche Rirchengesch. 1807. 2 Bbe.

<sup>6)</sup> Demonstratio evangelica 1771. — Theologia Christiana theoretica. 6 voll. 1776—80, eine scharfsinnige Darstellung bes orthoboren tathol. Systems. — Dagegen hat er mehrere handbucher ber christlichen Sittenlehre geschrieben, in welchen ber jesuitische Probabilismus noch immer herrscht, und höchst unsittliche Lehren vorgetragen werben.

<sup>7)</sup> Institutiones theologise dogmaticae. Vindob. 2 Th. 1789 in einer lichten beutlichen Darftellung, ohne scholaftische Spissinbigkeiten und mit einzelnen freimuthigen Aeußerungen, 3. B. baß man teinem Christen bie Lesung ber heil. Schrift verwehren durfe, baß die Berehrung ber Reliquien ganz abgeschafft werben möge. In ber 4. Aust. beforgt

• •

in Banbohut' + 1820 1), Marianus Dobmaner 2), Lieber: mann, Regens bes theologischen Seminars au Maing 3).

Merkwürdig ift ber Berfuch, die Schellingische Philosophie auf die katholische Dogmatik anzuwenden, welchen Friedrich Brenner, Pfarrer zu Bamberg, machte 4). Dagegen war die Kantische Philosophie zur Unterstützung des katholischen Behrbegriffs gebraucht von Ilbesond Schwarz, Benedictiner im Kloster Banz und Professor der Theologie in demselben + 1794 5).

Unter ben katholischen Theologen, welche einzelne Lehrsäge vornunftgemäß darzustellen, zu mildern und ben Gultus der Kirche zu resormiren suchten, ist zu nennen Benedict Maria v. Werkmeister, früher Benedictiner, dann Kirchenrath und Mitglied der Studiendirection in Stuttgart 6). Und für Bersbesserung der Liturgie insbesondere war thätig Beit Anton Bintet, geistlicher Rath und Professor der Theologie zu Landshut † 1814-7).

von Gregorius Thomas Biegler (Wien 1821), Prof. ber Dogmatif an ber Univ. ju Bien, ausführlicher, aber es find auch alle jene liberaleren Anfichten weggeschafft.

<sup>1)</sup> Theologia christiana dogmat. 1789. 2 Th. u. Theol. christiana specialis et theoret. 1802, eine sehr beutliche Entwickelung, mit bem Bemüben, die Dogmen auf die milbeste Weise darzustellen.

<sup>2)</sup> Systema theologiae catholicae. Sulzbach 1808 ff. (weitläufige Sammlung) 7 Theile unvollenbet.

<sup>3)</sup> Institutiones theologicae. 2 Ih. Maing 1820, febr fireng und gang jum Alten gurudfehrenb.

<sup>4)</sup> Freie Darftellung ber Theologie in ber 3bee bes himmelreichs. 3 Bbe. 1815-18.

<sup>5)</sup> Sanbbuch ber driftlichen Religion. 3. Bbe. 5. Aufl. 1818.

<sup>6)</sup> Thomas Freitirch ober freimuthige Untersuchungen über bie Unsfehlbarkeit ber katholischen Rirche 1792. — An bie unbescheibenen Bersehrer ber Beiligen, besonders Maria. 1803.

<sup>7)</sup> Liturgie, was fie fenn foil, unter hinblid auf bas, was fie im Chriftenthum ift, 1809: freimuthiger Sabel bes Dechanismus im tatholis

Unter ben practischen Theologen verdient besondere Auszeichnung Joh. Michael Sailer, Erzesuit, Professor der Theologie zu Landshut, zulet Bischof von Regensburg, welcher durch seine Schriften immer auf Belebung innerer Religiosität zu wirken suchte, und einem edlen Mysticismus ergeben, die Formen des öffentlichen Gottesbienstes zu beleben und für Gefühl und Gemüth sruchtbar zu machen suchte. Er hat durch ein langjähriges Lehramt diese Richtung unter einer großen Anzahl der bayrischen Geistlichen verbreitet und genoß unter diesen ungemeinen Einstuß. Die Eiserer hatten indeß Zweisel au seiner kirchlichen Orthodorie, und dies hat ihn zu einem Bekenntnisse derselben veranlaßt und zum Widerruse alles dessen, was er etwa derselben zuwider ausgesprochen haben könnte 1).

Roch find zwei katholische Theologen merkwürdig, welche beibe sich von ihrer Kirche entfernten, ohne boch zu einer protestantischen überzutreten. Bunächst Peter François le Couraper, ein Geistlicher und Bibliothekar des Stifts der heiligen Genovesa zu Paris. Durch Bereinigungsvorschläge, welche zwischen der französisch katholischen und der englischen Episcopalkirche gemacht waren, fand er sich veranlaßt, 1723 darzuthun, daß die englischen Bischose ihre Beihe in ununter:

schen Gottesbienste, daß berselbe in lateinischer Sprache bem Bolte unverständlich sen und mancherlei Aberglauben befördere. Als Borfchläge zum Bessern gab er: Erstes teutsches tritisches Mesbuch 1810. Erstes teutsches tritisches tritisches kritisches K

<sup>1)</sup> Borlesungen aus der Pastoraltheologie 1788. 3. Bbe. — Predigtschammlungen: Predigten bei verschiedenen Anlässen 1790. 2. Bbe. Christliche Reden and Christenvolt 1802. — Das heiligthum der Menschheit. 2. The. 1808. Bertraute Reden zunächst an Jünglinge 1803. 2. Bbe. — Mehrere Gebet: und Andachtsbücher. — Sandbuch der christlichen Moral. Wien und München 1818. Gesammtausgabe von Widmer. Sein Leben von Chr. Schmib, dem Berf, der Offereier.

brochener Succession von den Aposteln ableiten könnten, daß diefelbe also canonisch gültig sen, und bei einer etwaigen Bereinigung nicht wiederholt zu werden brauche. Dadurch wurde er in einen Streit mit vielen französischen Theologen verwiktelt; selbst die Regierung schien auf seine Behauptungen ausmerksam zu senn, und seine Lage wurde so bedenklich, daß ihm nichts übrig blieb, als 1728 nach England zu entsliehen. Bährend dieses Streites war er auf mancherlei Ansichten gerathen, welche in seiner Kirche als keherisch verabscheut wurden. Er läugnete das Opfer im Abendmahle, den character indeledilis der Priester, tadelte die stillen Messen, den Eölibat der Priester, die Heiligenz und Bilderverehrung. Obgleich er sich aber so den Protestanten sehr näherte, trat er doch nie zu ihnen über, ungeachtet er von seiner Kirche ausgestoßen war + 1776  $^1$ ).

Alerander Gebbes, ein katholischer Geistlicher in Schottland, ein Mann, der viele Kenntniß der orientalischen Sprachen mit Scharssinn und gesunder Critik vereinigte, ist der anbere Theolog dieser Richtung. Er gab eine neue englische Uebersetzung der Bibel mit erklärenden und kritischen Anmerkungen 1788 ff. heraus, gerieth aber darüber mit dem Apostolischen Bicar in England in sehr heftigen Streit. Denn er hatte manche freiere Meinungen in seinen Anmerkungen, namentlich Zweisel an der Aechtheit der mosaischen Schriften vorgetragen: mehr schadeten ihm aber manche Behauptungen gegen päpstliche Anmaßungen, vornehmlich die, daß die Katholiken auch in England berechtigt seyen, ihre Bischöse selbst zu wählen. Gebdes erklärte deshalb 1796 in einem sehr starken

<sup>1)</sup> Seine Ausgabe von Sarpi histoire du Concile du Trente. London 1736. 2 voll. fol. — Histoire de la resormat. par Sleidan. Paris 1767. 3 voll. — Examen des désauts theologiques, où l'on indique les moyens de les resormer. Amst. 1744. 2 Ah. 12, eine Kritit des tath. Lestrografis.

164 Bierte Per. Abschn. II. v. 1648-1814. Abth. II. Cap. 5.

Schreiben an den apostolischen Bicar, daß er sich vom Na: pismus, nicht aber von der katholischen Kirche lossage, und lebte von da an zu London + 1802.1).

<sup>1)</sup> Gebbes Anmertungen jum Pentateuch find überfest und einger schaltet in Baters Comment. jum Pentateuch. Salle 1802-5. 3 Th.

# Britte Abtheilung. Gefchichte ber lutherifden Rirde.

Cap. 1.

Innere Befchichte berfelben.

Erfter Abschnitt.

Periode der calirtinischen Schule und der syncretistischen Streitigkeiten.

lands Geschichte ber protestantischen Theologie seit ber Konkorbienformel. Göttingen 1831. S. 90. — Georg Calirts Briefwechsel in
einer Auswahl herausgegeben von Ernst Lubw. Theob. hente. halle
1833. Georg Cal. und seine Zeit. 1. Abth.: die Universität helmstädt im 17. Jahrhundert von Ernst Ludw. Th. hente. halle 1833.
— Geschichte ber syncretissischen Streitigkeiten von h. Schmib. Erlangen 1846. G. Calirt und ber Syncretismus von Dr. W. Sas.
Breslau 1846. hente, C. & Th., Georg Calirtus und seine Zeit.
halle Bb. 1. 1853. Bb. 2. Abth. I. 1856.

# §. 36.

Anfang berfelben.

Die Universität zu helmstäbt war lange ben strengen Lusperanern verbächtig gewesen, weil auf berselben, wie in allen raunschweigischen Landen, die Concordienformel nicht angenomsten war, und die Lehrer berselben sich baher über manche Dogmen freier äußern durften. Aber besonders hatte Georgialirtus schon von dem Ansange seines Lehramtes an (1614)

burch manche Meinungen Unftog erregt. Er hatte gleich an: fangs der Ubiquitätslehre offen widersprochen und die communicatio idiomatum realis für Eutychianismus erklärt, er verbeblte es gar nicht, daß er eine Biebervereinigung ber luthe: rischen Rirche mit ber tatholischen und reformirten febr munfche, und legte auch auf manche Unterscheibungebogmen teinen fonderlichen Berth 1). Er glaubte, bag alle chriftlichen Rirchen im Grunde bes Glaubens einig feven, und bag alle Mitglieber berfelben, welche biefen Glaubensgrund hatten, einft gleicher Seligkeit theilhaftig werden wurden. So fabe er in ben verichiebenen Rirchen nur verschiebene Gefellichaften, welche boch alles Befentliche mit einander gemein batten. Er mar jeboch babei nicht indifferent gegen alle Unterscheidungslehren ber tatholischen Rirche, sondern fab in vielen derfelben Biderspruche und Sinderniffe gegen ben achten driftlichen Glauben. Indef bachte er über manche Berschiedenheiten doch gering 2), ftand nicht an, bem Papfte ben Primat in ber Rirche einzuräumen, meinte auch, daß das Abendmahl wohl ein Opfer genannt werben konne, und bag man fur die Todten beten muffe. Undererfeits bachte er nicht minder frei über manche bamals in allen Rirchen angenommene Glaubensfage. Go außerte er, bag nicht alles in ber beiligen Schrift fur göttliche Offenbarungen gehalten werden muffe, fondern nur das, worin Glaubensfate mitgetheilt murben. Eben fo laugnete er, bag im Alten Zeftament die Dreieinigkeitslehre fo flar gelehrt fen, bag ein ftringenter Beweis fur fie aus demfelben geführt werden konne.

Er glaubte, daß um sich zu vereinigen, alle Kirchen zu ben Symbolis und ben Concilienschlüssen der ersten 5 Jahr: hunderte (consensus quinquesecularis)3) zurucklehren, und alle

<sup>1) &</sup>quot;Symbolum apostol. esse sufficiens", urtheilte auch schon Caffander (Gerdes serin. VI, 756).

<sup>3)</sup> In der Lehre von der Erbfunde war er tatholischer Anficht: Bafe's Dogm. §. 87.

<sup>3)</sup> Praef. ad lib. de conj. cleric. ed. Henke p. VIII.

spätern Streitigkeiten vergessen mußten 1). Daburch gab er ber Erabition dieser Jahrhunderte scheinbar als Erkenntnisquelle einen Plat neben der heiligen Schrift. Diese Grundsäte sanden in helmstädt allgemeinen Eingang, die Berühmtheit des Calixtus zog viele Studirende hierher, und so verbreitete sich die calixtinische Schule sehr weit, besonders allgemein in den braunschweigischen sowohl wolfenbuttelischen als lüneburgischen Landen, deren Gesammtuniversität damals noch helmstädt war. Allgemeiner Character dieser Schule wurde eifrigere Bebauung der historischen Theologie und Milbe in dogmatischen Ansichten.

Dabei kann nicht geläugnet werden, baß Calirtus Behren bei vielen feiner Schuler schablich wirkten. Je mehr fonft bas Beitalter an bogmatische Barte und Intolerang gewöhnt mar, besto leichter leitete biese milbere Ansicht Biele gum Indiffe: rentismus gegen die bestehenden Rirchen, ungeachtet Calirtus felbft von bemfelben weit entfernt mar, und es immer fefthielt, baß, wenn auch in allen Rirchen bas Befentliche bes Christen= thums fen, es boch in ber einen mehr als in ber andern in Schatten geftellt und mit Misbrauchen überlaben fen, bag baber die eine Rirche ein acht driftliches Leben mehr beforbere als die andere. Riel nun ein folder Calirtiner einem gewand= ten katholischen Theologen, unter benen damals besonders bie Befuiten fich ein Sauptgeschäft aus ber Bekehrung der Proteftanten machten, in die Bande, fo wurde er mit leichterer Mühe zum Katholicismus herübergezogen. Denn daß von bem consensus quinquesecularis besonders in der Berfaffung und in ben Gebräuchen mehr in ber romischen als in ber lutheris schen Rirche angetroffen werbe, bas war nicht schwer zu be-

<sup>1)</sup> Auch Cassander ep. 37. lobt ben Rath einiger weisen Männer in Frankreich im Anfange der Resormation: Se libenter compromittere hanc controversiam arbitrio ecclesiae priscae seu patrum quingentorum a Christo annorum: reliquis qui insecuti sint annis haud gravatim renunciaturum (Anton. de Domin. VII. c. 12. p. 123).

weisen. So geschahe es, baß nicht nur schon fruh einige Freunde und Schuler des Calirtus zur katholischen Rirche übertraten, sondern daß, so lange diese Schule bestand, aus derselben eine ziemliche Anzahl von Gelehrten und Theologen sich zur katholischen Kirche wendete, und daß Andere wenigstens solche Schritte für gleichgultig hielten.

Endlich griff ein Prediger ju hannover Statius Bufcher ben Calirtus und seine Unhanger an 1). Die Belmfichter vertheibigten fich amar in einer Gegenschrift, tonnten aber ben Einbrud nicht ichmachen, welchen bie von Bufcher ausgesprochenen Beschuldigungen in ber gangen lutherischen Rirche gemacht batten. Calirtus und feine Unbanger galten überall für bochft verbachtig. Indeß brach ber Streit gegen Calirtus allaemeiner erft nach bem Religionsgesprache ju Thorn lot. Der Ronig von Polen Blabislam IV. ließ baffelbe (1645) amischen katholischen und nichtkatholischen Theologen (Diffiden: ten) anstellen, befonders in der Absicht, daß beide Theile durch gegenfeitige ruhige Erklarungen über ihren Glauben megen mancher Borurtheile fich verftanbigen und baburch gur Bertraglichkeit ermuntert werden follten 2). Die Reformirten in Polen trugen zu diesem Enbe den bortigen Lutheranern an. auf biefem Gesprache gemeine Sache ju machen, indeß bie Lutheraner maren damals den Reformirten zu fehr abgeneigt und wollten bei bem Friebensgesprache burchaus nicht mit benfelben verwechselt werben. Dagegen veranlaßte es ber Churfürst von Brandenburg Friedrich Wilhelm, welcher einige reformirte Theologen dorthin Schickte, daß Calirtus fich ebenfalls nach Thorn begab, um ben Protestanten in ihren gemeinschaft: lichen Angelegenheiten beigufteben. Die lutherischen Giferer, an beren Spige Abraham Calovius, bamals Prediger in

<sup>1)</sup> In der Schrift Cryptopapismus novae Theologiae Helmstadiensis. 1639.

<sup>2)</sup> unich. Nachr. 1746. S. 24. — Gerdes scrin. VII, 374.

Danzig, ftand, maren über die Ankunft des Calixtus hochst misvergnugt, weil fie biefen fur gar teinen achten lutherischen Theologen mehr bielten: fie argerten fich noch mehr uber ibn, ba er in Thorn mit ben reformirten Theologen in ber genaueften Berbindung lebte, und biefen fogar bei der Abfaffung ib= res Glaubensbekenntniffes beiftanb. Das Religionsgefprach gu Thorn murde bald abgebrochen, ohne daß es einen andern Erfolg hatte, als daß der Sag zwischen den beiden protestanti: ichen Religionsparteien nur noch heftiger murbe. Insbesondere fielen aber jest die lutherischen Theologen über den Calirtus ber, welchen fie fur einen Berrather bes reinen gutherthums hielten. Er hatte bei Belegenheit bes Thorner Besprachs un: verhohlen auch in Schriften behauptet, bag alle gur Seligkeit nothwendige Glaubensartifel ichon im apostolischen Symbolum enthalten maren, daß alfo alle driftlichen Rirchen im Grunde bes Glaubens vollkommen einig fepen. Go murbe jest nun besonders ber schon fruber ihm nicht felten gemachte Borwurf bes Syncretismus laut, und es begannen bie syncretistischen Streitigkeiten.

Syncretismus bezeichnete eigentlich ben Gemeinfinn ber Rretenser, nach welchem sie bei aller Uneinigkeit unter einander boch stets bei gemeinschaftlicher Gesahr nach Außen gegen den gemeinschaftlichen Feind eng zusammenhielten. In diesem Sinne hatte im Anfange des 17. Jahrhunderts Dav. Pareus, ein resormirter Theolog zu Heidelberg, gewünscht, daß die Protestanten gegen die romische Kirche den Syncretismus besobachten möchten 1). — Indeß die Lutheraner waren damals aller Verbindung mit der resormirten Kirche gar zu sehr abzeneigt, und so erhielt bei ihnen dieser Syncretismus die Beseneigt, und so erhielt bei ihnen dieser Syncretismus die Beseneigt, und so

<sup>1)</sup> Der Ausbruck findet sich schon bei den Reformatoren. Marheisnete Symb. I, 48. Anm. — Herings Geschichte ber kirchlichen Unionsversuche II, 65: und zwar vom Jahr 1649, Jugens Zeitschr. II, II, 228, bei 3 wing li 1525 Ep. ad Oecol. Epist. VII, I, 390. — Schmid 247.

beutung von Religionsmengerei, Gleichgultigkeit gegen die beziehenden Unterscheidungsmerkmale der Kirchen, wobei sie abssichtlich dem Worte eine falsche Ableitung von συγκεράνουμε gas ben. In diesem Sinne wurde nun auch Calirtus der Synzertismus vorgeworfen i); man beschuldigte ihn zugleich der Reigung zum Katholicismus, Calvinismus, Socinianismus und Arminianismus.

### §. 37.

#### Befdichte bes Streites felbft.

Die heftigsten Feinde bes Calirtus waren die churschsiftschen Theologen und an ihrer Spige ber Oberhofprediger Jascob Beller zu Dresben. Auf dessen Beranlassung wendete sich zuerst der chursachsische Hof an die Braunschweigischen Fürsten, um diese zu bewegen, den Calirtus und seine Schule zu Helmstädt durch odrigkeitliche Mittel zur Orthodorie zuruckzuzwingen. Doch die braunschweigischen Fürsten erklärten, daß sie ihren Theologen selbst ihre Rechtsertigung überlassen wollten. Und nun brach 1650 der Kampf aus, zahllose Schriften wurden von beiden Seiten gewechselt, die empfindlichsten Beschuldigungen, auch krankende Personlichkeiten wurden nicht verschmäht, und so gehört dieser Streit zu den lebhaftesten, welche in der lutherischen Kirche geführt worden sind 2).

Die bedeutenoften Gegner bes Calirtus 3) waren Jacob Beller, fruber Professor in Bittenberg, bann Superintenbent in Braunschweig, seit 1646 Oberhofprediger in Oresben, †

<sup>1)</sup> Calon machte baraus einen συγκρουτησμός — Berührung bes Beinblichen, Entzweiung (von συγκρούω) Gaß S. 107.

<sup>2)</sup> Die Schriften find verzeichnet in Walch bibl. theol. T. II. p. 672.

<sup>3)</sup> Schmib 237.

1664, und Abraham Calovius, ber Flacius biefer Beit, fruber Prediger in Danzig, seit 1650 Professor der Theologie und Generalsuperintendent in Wittenberg, † 1686. Unftreitig gehort Calovius zu ben scharffinnigften und gelehrteften Theologen feiner Beit, wie bies befonders fein großes dogmatisches Bert 1) beweift, welches mit bem Gerharbichen Berte gu ben bedeutenoften bogmatischen Schriften bes 17. Jahrhunderts gebort, und fich burch scharfe und flare Entwickelung auch ber fubtilften Probleme auszeichnet. Minder verdienftlich mar fein großes exegetisches Bert 2), welches ben blos bogmatisch polemischen 3med batte, die lutherische Orthodorie überall zu befestigen, und namentlich gegen die neuern Erklarungen des Grotius gerichtet mar. - Character aller feiner Schriften ift bie überspanntefte kirchliche Orthoborie, verächtliche Bitterkeit und eifriger Ungeftum gegen alle Lehren, welche nur im geringften von derselben abwichen. Diesen Character tragen nun befonbers die gahlreichen Schriften Calovs gegen die Syncretisten, und er verschmaht selbst perfonliche gafterungen nicht, um feinen dogmatischen Saß zu tublen. Er war in jeder Rudficht ber furchtbarfte Gegner berfelben, ichrieb am meiften und am langften gegen fie, und feine Schriften maren eben fo bie grundlichsten ale bie bitterften und gefahrlichsten, welche in biesem Streite gegen die Syncretisten erschienen.

Sobann war Johann hulfemann, zuerst Professor in Wittenberg, bann Professor ber Theologie und Superintenbent zu Leipzig, † 1661, ein rühriger Verfasser vieler polemischer Schriften gegen Katholiken, Calvinisten und besonders gegen Syncretisten. Auch hat er ein Lehrbuch ber Dogmatik 3) hers ausgegeben, welches sich durch scholastische Spitssindigkeit und

<sup>1)</sup> Systema locorum theologicorum. 12 Bbe 4. Bittenberg 1655 -- 77.

<sup>2)</sup> Biblia illustrata 1672. 4 Bbe. Fol.

<sup>3)</sup> Breviarium theologiae 1648.

Dunkelheit eben fo fehr als burch barbarifchen Ausbruck aus zeichnet.

Auf Seiten bes Calirtus war bagegen bie ganze Delmitädter Universität, und mit bieser auch hermann Conring, ber berühmteste aller beutschen Gelehrten bieser Beit, ein Polyibistor, ber saft in allen Zweigen bes menschlichen Wiffens aus, gezeichnet war, in helmstädt Professor der Medicin und Positit, † 1681. Er hat mehrere Schriften über die nothige Resformation in ber romischen Kirche, über die wünschenswerthe Bereinigung sammtlicher christlicher Kirchen, und auch zur Bertheibigung des Calirtus und der Universität helmstädt geigen die Borwurfe der Gegenpartei verfaßt.

Calirtus starb schon 1656, als ber Streit gerabe in ber größten hiße mar. Rach seinem Tode übernahm vorzüglich sein Sohn Friedrich Ulrich Calirtus, ebenfalls Professor ber Theologie in helmstädt, + 1701, die Vertheibigung seines Baters und die Fortsetzung bes Streites. Indeß sehlte es ihm an dem Geiste und der Wiffenschaft seines Vaters, und der Eifer, die Ehre desselben zu retten, riß ihn nicht selten zu Beleibigungen der Gegner hin, wodurch dann der Streit immer mehr die Gestalt eines personlichen Bankes annahm.

Rach dem Tobe des altern Calirtus ragte unter ben Professoren ber Theologie in Helmstädt am meisten hervor Joach. Hildebrand, welcher indes weniger Antheil an dem Streite nahm, und sich dagegen in dem Geiste des altern Calirtus durch Untersuchungen im Felde der altern Kirchengeschichte verdient machte. Er wurde nachher Generalsuperintendent in Celle, + 1691 1).

Außerhalb helmftabt maren auch mehrere Ronigeberger Theologen ber Beschulbigung bes Syncretismus ausgesest.

<sup>1)</sup> Schäsbar sinb seine Schriften de priscae ecclesiae sacris publicis, templis et diebus sestis, de precibus veterum Christ.; de nuptiis et natalitiis Veterum.

Da ber Churfurst Friedrich Wishelm die Dulbsamkeit ber ealirtinischen Schule schäte und ihre Grundsäte in seinen Staaten allgemeiner verbreitet wunschte, um die Spannung zwischüler Beformirten und Theologen zu mildern: so berief er zwei Schüler des Calirtus Christian Dreier und Johann Latermann nach Königsberg, welche aber auch hier als Syncretisten bestig angeseindet wurden. Indeß fanden sie hier auch vielen Anhang, und besonders Dreier († 1688) trug viel dazu bei, die calirtinische Schule in Preußen ziemlich weit zu verbreiten 1).

Bu ben bebeutenbern Erscheinungen bes Streites gehörte es, daß von den Chursachssischen Theologen eine von Calov abgesaßte Schrift consensus repetitus sidei vere lutheranae den Syncretisten in der Absicht entgegengesett wurde, um ihre Irrthumer öffentlich und feierlich zu verdammen 2). Man ging in Chursachsen damit um, dieser Schrift symbolisches Ansehen in der Kirche zu verschaffen, alle Theologen der beiden Universitäten unterschrieben sie 3); indeß wurde es doch noch abgewendet, daß sie allgemeineres symbolisches Ansehen erhielt. Dazu trug das ruhige parteilose Benehmen vorzüglich der Ienaischen und überhaupt der herzoglich sächsischen Theologen das Reiste bei.

Das hochfte Ansehen unter benselben genoß damals ber ehrwürdige Salomon Glassius, früher Professor in Zena, jett Generalsuperintendent zu Gotha († 1656). Beauftragt von seinem Landesherrn Ernst dem Frommen, Herzog von Sachsen-Gotha, gab dieser ein Gutachten über den obwalten-ben Streit heraus, und zeigte eben so ruhig als gründlich,

<sup>1)</sup> Mandat. pro Syncretistis 1676. unich. Nachr. 1736. S. 60. — Sage und Gegensage über 5 Lehrpuncte in Calovii hist. Syncret. p. 885 ss.

<sup>2)</sup> Calovii declaratio 1678 f. in Winflers Anecdota I, 848.

<sup>3)</sup> Auch Medlenburger Theologen: Biggers Rirchengefch. Medlensburgs. S: 205.

baß bie Streitpuncte unerheblich feven, und bie bem Calirtus angeschuldigten Irrlehren hochstens unvorsichtige Ausbrucke bei trafen 1). Diese Parteilosigkeit beobachteten die Jenaischen Theologen ben ganzen Streit hindurch, obgleich sie badurch sich ben chursächsischen Theologen so verhaßt machten, daß sogar auch sie von diesen mancher Irrlehren beschuldigt murben.

An der Spige der Jenaer Theologen befand sich damals Joh. Musaeus, ein in großem Ansehen stehender Theolog, der Berfasser mehrerer grundlichen dogmatischen Schriften, insbesondere einer guten introductio in theologiam 1679 († 1681). Er war es, welcher den vorzüglichsten Antheil an der aussuhrlichen Erklärung der Jenaischen Theologen hatte, in welcher sie die ihnen gemachten Borwurse ablehnten. Nachher ließ er auch eine scharfe Prüfung des consensus repetitus solgen, welchen die chursächsischen Theologen der Kirche als symbolisches Buch aufdrängen wollten. So trug vornehmlich er viel dazu bei, daß sich die nicht zu sehr aufgeregten Semüther wieder abkühlten.

Endlich wurde auch der Churfurst von Sachsen der Streistigkeiten seiner Theologen mude, obgleich er anfangs sehr eifzrig deren Partei gegen die Syncretistien genommen datte. Als Calov seine historia syncretistica 1682. 4. herausgab, ließ sie der Churfurst consisciren, und sie wurde deshalb heimlich 1685 wieder gedruckt. So heftig auch diese Schrift gegen die Syncretisten abgesaßt ist, so hat sie doch wegen vieler einz gerückten Urkunden Werth. — Sie war auch die letzte wichtigere Schrift, welche in diesem Streit erschien, und mit dem Tode Calovs hörte derselbe ganz aus.

Dennoch dauerte bie Berschiedenheit ber Schulen, ber Calirtinischen und ber Chursachsischen, auf ben Universitäten fort, indem jene fich durch Milbe und Berträglichkeit gegen

<sup>1) 3</sup>m 3. 1644: Unich. Rachr. 1738 G. 41. — Sein Bebenten, herausgegeben 1662, f. in ben Unich. Rachr. 1732 G. 486.

andere Rirchen, welche allerdings oft an kirchlichen Indifferens tismus grangte, bezeichnete, biese burch die größte bogmatische Strenge und Scharfe.

## §. 38.

Folgen bes syncretistischen Streites für bas Berhaltnis ber lutherischen und reformirten Rirche.

Seit diesen Calirtinischen Streitigkeiten ist nun fortwahrend in der lutherischen Kirche eine Partei von Theologen gewesen, welche die Bereinigung mit den Reformirten nicht nur
sehr wünschte, sondern auch für leicht möglich hielt, weil die Streitpuncte unwesentlichere Gegenstände beträfen. Dazu gehörten insbesondere fortwährend die Helmstädter Theologen.

Dagegen murben bieselben Streitigkeiten auf ber anbern Seite auch die Beranlaffung, daß ber Sag ber Gegenpartei gegen die Reformirten fich noch mehr verftartte und an man= den Orten offener ausbrach als zuvor. Befonders mar bies in ben Churbrandenburgischen Staaten ber Kall, beren Regen= ten reformirt, die großte Menge der Unterthanen aber lutherifch maren. Die meiften lutherischen Beiftlichen Diefer Bonber hatten ihre Bilbung in Wittenberg empfangen, und von hier aus die gehaffigsten Begriffe von den Reformirten mitgebracht; benn in Bittenberg horte man nicht auf zu beweisen, bag bie reformirte Rirche in ben grobften Brrthumern liege, daß fie ben Namen einer Evangelischen Rirche nicht verdiene, und gu ben Augsburger Confessionsverwandten nicht gerechnet werben burfe. Go eiferten nun die lutherischen Prediger in Branbenburg unaufhorlich auch von den Cangeln gegen die reformirten Jrrthumer. Der Churfurft Friedrich Bilhelm verord: nete daher endlich , bag tein Theologe, ber in Bittenberg ftu= birt habe, in seinen ganden angestellt werden solle, und bald barauf (1664) feste er ben Ausschweifungen einer milben Do=

lemit auf ben Canzeln gehörige Granzen 1). Er verbot namlich, ber andern Kirche gehässige aus ihren Symbolen erzwungene Folgesätze aufzuburden, schimpsliche Namen zu gebrauchen, und die so oft empsohlene Dulbsamteit als Syncretismus zu lästern. Einige lutherische Prediger, die nicht gehorchen wollten, wurden verabschiedet und aus dem Lande gewiesen, unter ihnen auch der berühmte Liederdichter Paul Gethard.

Selbst von andern Seiten suchten eifrige Lutheraner die Borzüge ihrer Kirche vor der der Reformirten zu erweisen. So schrieb Hector Gotfried Masius, Hofprediger des Königs von Danemark, eine Schrift 2), um zu erweisen, daß nur die lutherische Religion die Throne sichere, die übrigen Religionen aber, am meisten die reformirte, denselben gefährlich seyen. Er gerieth dadurch in einen langwierigen Schristwechsel mit reformirten Theologen und auch mit Thomasius.

So kam es, daß damals noch in den meisten lutherischen Landern die heftigste Abneigung gegen die Reformirten herrschte, so daß alle Berbindungen mit ihnen vermieden und gemischte Ehen zwischen Lutheranern und Reformirten als unerlaubt betrachtet wurden. Als der lutherische Herzog Bilhelm von Sachsen-Beiz 1689 eine brandenburgische Prinzessin heirathete, ließ sogar ein magdeburgischer Prediger sich gegen solche Ehen als unerlaubt und gefährlich in einer Schrift aus, welche dem Thomasius zu einer scharfen Widerlegung Beranlassung gab.

<sup>1)</sup> Sein Ebict enthalten bie Unsch. Rachr. 1736 S. 51. Bebenten barüber ebendas. Jahrg. 1718 S. 229, 616, 620. 1736 S. 158. 1758 S. 499. Ueber vorhergegangene Bereinigungsversuche, vornehmlich bas Casselsche Gespräch von 1661 s. ebenfalls die Unsch. Nachr. 1727 S. 1069. 1730 S. 587.

<sup>2)</sup> Interesse Principum circa religionem evangelicam. Hafn. 1687. 4.

## §. 39.

Uebertritt mehrerer gutheraner gur tatholifchen Rirche ale Folge bes fyncretiftifchen Streites.

Rein Zeitraum hat mehr angesehene Ueberganger von ber lutherischen zur katholischen Rirche aufzuweisen, als bie Beit mahrend und furg nach ben foncretiftischen Streitigkeiten. Unter biefen Uebergangern waren allerbings manche, welche blos burch außere unedle Motive geleitet waren: es lagt fic aber nicht laugnen, bag die syncretistischen Streitigkeiten felbft bei vielen jenen Schritt veranlaften. Manche murben bes ewigen Streitens und Befehdens in biefer Rirche mube, und tamen gerade baburch babin, baß fie eine bochfte entscheibenbe Autoritat, wie fie in ber katholischen Rirche ber Papft mar, für unerläßlich nothwendig hielten. Nicht wenige aber murben auch durch die Grundsate des Calirtus ber katholischen Rirche jugeführt. Unläugbar verbreitete Calirtus unter vielen feiner Schuler Gleichgultigkeit gegen bie Unterscheidungslehren ber verschiedenen Rirchen. Biele feiner schwächern Schuler faßten befonders ben Sat auf, bag man in allen Rirchen gleich gut felig werben fonne: und wenn fie nun mit geschickten fatholi= schen Theologen ausammentrafen, fo konnten biefe um fo leich= ter bas argumentum a tuto geltend machen. Dazu fam ber falsche Grundsat bes Calirtus, bag ber Glaube und die Sitte ber funf erften Jahrhunderte eine Art von richterlicher Autoritat haben muffe. hier mar es allerdings nicht fcmer ju zeigen, daß manche ber eigenthumlichen Behrfage und Sitten ber katholischen Rirche, welche von den Protestanten verworfen maren, fich schon in ben ersten funf Sahrhunderten nachweisen ließen. Calirtus felbst mar zwar zu tiefer Renner ber Beschichte, um nicht auch die wesentlichen Unterschiebe bes Ratholicismus des 5. Jahrhunderts von bem neuern zu erkennen: indeß manche von den Unhangern feiner Grundfage murben ju febr burch einzelne Aehnlichkeiten ber Sitten und Gebrau-

de getäuscht, und ließen sich bann besto leichter burch milbere Erklarungen über manche Dogmen ber neuern katholischen Rirche die Augen blenben.

Daber geschahe es, bag mehrere, welche zu ber Calirtini: fchen Schule gehorten, ju ber katholischen Rirche übertraten, baß fie in ihren Rechtfertigungsschriften fich jum Theil auf ihre Behrer bezogen, und biefe aufforberten, ihren Grundfagen gemäß benfelben Schritt zu thun. Und fo hatten bie Wegner Calirts nicht gang Unrecht, wenn fie behaupteten, bag ber Syncretismus beffelben zum Ratholicismus hinfuhre, obgleich fie ihn felbst mit Unrecht einer Reigung zu bemfelben beschulbigten.

Auffallend in dieser Beziehung war zuerft ber Uebertritt Johann Friedrichs, Bergog von Braunschweig, nachher regierenden Bergogs von Sannover. Diefer gurft machte eine Reise nach Italien, und hier gelang es ben Jesuiten, ben Bofprediger beffelben Blume, ber fruber Professor ber Theo: logie in Belmftabt gemefen mar, ju gewinnen. Mit biefem wurde nun auch ber Bergog gur katholischen Rirche berüberge jogen 1651.

Auffehen genug erregten auch manche andere Uebertritte. Chriftoph von Rangow, ein holfteinischer Ebelmann, batte in Selmftabt mit vielem Erfolge Theologie ftudirt; er ließ fich 1650 in Rom zur fatholischen Rirche herübergieben. Nachher fuchte er fogar in Schriften gegen Calirtus bie Ue: bereinstimmung der katholischen Rirche mit bem driftlichen Alterthum zu erweisen.

Unbreas Fromm, Propft zu Berlin, trat 1667 in Prag jur fatholischen Rirche uber und erhielt ein Pfarramt in Boh: men 1). In seinen Erklarungen über diesen Schritt berief er

<sup>1)</sup> unich. Nachr. 1713 G. 383. 1726 G. 733. — Man hat behaup: tet, er habe aus haß und Rache gegen bas Churfürftliche Saus bie Beiffagung bes Monche Bermann von Behnin gefchrieben: f. B. b.

§. 39. Uebertritt mehrerer Lutheraner gur fath. Rirche.

179

fich ausdrucklich auf die helmstädter Theologen, die ja selbst eingeständen, daß man zu dem alten Christenthume der funf ersten Jahrhunderte zuruckfehren muffe, um dem Gewirre der neuern theologischen Streitigkeiten zu entgehen. Daffelbe sen aber nur in der katholischen Kirche zu finden.

Ferner ist Matthaus Pratorius, ein Prediger in Preus fen, 1685 übergetreten. In feiner deshalb herausgegebenen Schrift tuba pacis berief er sich ausbrucklich auf die Konigs-berger Theologen 1).

Joh. Phil. Pfeiffer, Hofprediger und Professor ju Ronigeberg, folgte im Jahre 1694.

Auch der gelehrte Johann Ernst Grabe in Königsberg war damals zu diesem Uebertritte geneigt, ebenfalls der calirtinischen Ansicht von dem consensus quinquesecularis wegen. Indes wurde er doch durch andere Theologen, besonders durch Spener, davon zurückgebracht, ging nun aber nach England, und trat zur bischöflichen Kirche über, in welcher er erst die rechte Urversassung der christlichen Kirche gefunden zu haben meinte. Hier lebte er von 1700 bis zu seinem Tode 1711 als Privatmann von inem Jahrgehalt der englischen Königin,

Schmibt bie Weisfagung bes Mönchs hermann von Lehnin über bie Mark Brandenburg und ihre Regenten. Berlin 1820. Nach Wilken in Schmidts allgem. Zeitschr. für Gesch. Bb 9. 1846 wäre Seibel ber Bersassen, nach Giesebrecht (die Weisfagung von Lehnin und Chr. heinr. Delven) der letztgenannte. Gieseler (die Lehninsche Weisstagung gegen das haus hohenzollern, als ein Gedicht bes Abtes von hunsburg Nicolaus von Ziewis aus dem Jahre 1692 nachgewiesen, erklärt und in hinsicht auf Beranlassung und Zweck beleuchtet. Ersurt 1849) erweist mit gewohntem Scharssinn diese urheberschaft. — Die Weissaung erschien, vollständig bis auf wenige Verse, zuerst in G. P. Schulz's gelahrtem Preußen Th. 2. (Ahorn 1723), s. Gieseler am a. D. S. 25.

<sup>1)</sup> Des Matth. Pratorius Aufruf jur Bereinigung, überfett herauss gegeben von Binterim. Nachen 1822.

und arbeitete hier seine trefflichen bas driftliche Alterthum betreffenden Berte aus 1).

Außer biefen Mannern gingen im 17. Sahrhundert aus jum Theil unbefannten Beweggrunden noch folgende fürftliche Dersonen über.

Ernft, ganbaraf von Beffen-Rheinfels, murbe in Bien von einem Capuziner 1652 bekehrt 2). Chriftine, Ronigin von Schweben, legte 1654 die Regierung nieder, murbe fatholisch und verlebte ihre übrige Lebenszeit in Rom + 1689. Liebe ju Sonderbarkeiten, wodurch sie sich auch fonft auszeich: nete, scheint einen großen Antheil an biefer Beranderung gehabt zu haben; benn gegen ben Gottesbienft ber fatholischen Rirche benahm fie fich boch nachher auffallend gleichgultig. Friedrich August, Churfurft von Sachsen schied 1697, um Ronig in Polen werden zu konnen, aus der protestantischen Rirche, gab aber zugleich bem gande hinreichende Burgicaft für die Unverletbarkeit der Religioneverfaffung. Gein Ueber: tritt war vorbereitet burch heimlich im gande fich aufhaltende Zesuiten 3).

<sup>1)</sup> Seine Ausgabe bes Irenaeus. - ed. LXX. Spicilegium Patrum priorum seculorum.

<sup>2)</sup> Leibnig und Canbaraf Ernft von Beffen-Rheinfele. Gin ungebruckter Briefwechsel, herausgegeben von Chr. v. Rommel. Rrantfurt a. M. 1847. 2 Bbe. 8.

<sup>3)</sup> Körftere Bofe und Cabinette Europas im 18. Jahrh. 286. 3. - Relatio eorum quae circa professionem sidei a Seren. Christina evenerunt Annales literarii. Helmst. ann. 1783. vol. II. p. 97. Moh: nite Gefchichte bes ungarifden gluchformulars G. 163 ff. - Grauerts Chriftine, Konigin von Schweben und ihr hof. Bonn 1836. - Aug. Theiner Gefchichte ber Burudtehr ber regierenben baufer von Braun: fdweig und Cachfen in ben Schoof ber fatholifchen Rirche. Ginfiebeln 1843. Mit vielen Urfunden. - Golbans Profelytismus in Sachfen und Braunschweig. Leipzig 1845. G. 79 ff. - Coprians Urfprung und Bachsthum bes Papftth. 541.

§. 40.

Spätere Rachwirtungen ber calirtinifchen Grunbfabe.

l. Friedensunterhandlungen bes Spinola und Boffuet mit Molanus und Leibnis.

land's Geschichte ber protestantischen Theologie S. 314. — Mainzer Borschläge von 1660 zur Religionsvereinigung in Gruber commerc. liter. Leibnitii T. 1. p. 411 ss. Wosers patriot. Archiv Th. 5. S. 277 ff. Art. Bonneburg in Ersch Enc. XII, 177. De commercio epistolico Leibnitiano circa reconciliandarum ecclesiarum Protestantium opus: Annal. liter. Helmst. ann. 1784. vol. 1. p. 385. — Unionsvorschläge von 1673: Unsch. Rachr. 1718 S. 947 ff. Kaiserl. Bollmacht: Unsch. Rachr. 1753 S. 888. — Solban breißig Jahre bes Proselytismus in Sachsen und Braunschweig. Leipzig 1845.

Die auffallend milben Gefinnungen, welche fo viele luthe: sche Theologen gegen die katholische Rirche hegten und in ren Schriften aussprachen, waren gang geeignet, fatholifcher seits die Soffnung zu weden, als ob jest fich mit größerem rfolge als früher an ber Burudführung ber lutherischen Rire murbe arbeiten laffen. Um biefen Schritt herbeizuführen, ar besonders Christoph Rojas de Spinola, Bifchof von Bienerisch : Neuftabt, febr thatig. Er reif'te zu biefem Enbe bon feit 1676 im ftrengften Bebeim und unter verschiedenen tamen in den Provinzen umber, in welchen er am erften Er-Ig bei ben Theologen zu finden hoffte, am meiften in ben :aunschweigischen ganden, wo er borguglich an dem hannoverben Sofe Eingang fand. Der erfte Beiftliche biefes gandes ar Berhard Bolter Molanus, Abt von Loccum, ein Schur des G. Calirtus, welcher gang die syncretistischen Grund: be beffelben angenommen hatte, aber minber scharfblickend 8 biefer nicht die Gefahren einer folchen Bereinigung beertte 1). Molanus fette nach diefen Berhandlungen ein

<sup>4</sup> F. u. Calirtus Berhanblungen mit ihm 1683: Unsch. Nachr. 13 S. 379. 1729 S. 600. Des Bischofs Borschläge l. c. p. 742.

Sutachten auf 1). Er hielt bie Bereinigung für möglich und für wünschenswerth, und glaubte, daß es zuerst nur darauf ankomme, über die Erkenntnifiquellen des Glaubens übereinz zustimmen. Hier gab er ber heiligen Schrift die erste, und ber kirchlichen Erklärung derfelben die zweite Stelle.

Dann, glaubte er, müßten sich beibe Theile durch Erklärungen gegenseitig überzeugen, daß sie im Grunde des Glaubens eins seyen, und keine unchristlichen Irrthümer hegten. Die Abweichung in unschädlichen Meinungen musse man gegenseitig
ertragen, und könne sich ungeachtet berselben bennoch vereinigen, bis ein künftig zu veranstaltendes Concil darüber geurtheilt haben wurde. Den Protestanten musse das Abendmahl
unter beiden Gestalten und die Priesterehe gestattet bleiben,
und von ihnen keine Abschwörung von Irrthümern gesordert
merben.

Spinola wurde indeß von dem Kaifer mit einer neuen Bollmacht nach Ungarn und Siebenbürgen geschickt, um mit den dortigen Protestanten zu unterhandeln (1691) 2: dagegen wurde jest der berühmte Bossuet in die Unterhandlungen mit Molanus gezogen. Die damalige Herzogin von Hannover, Sophia, eine Tochter des unglücklichen Churfürsten Friedrich V. von der Pfalz, hatte eine Schwester Luise, welche in Frankreich katholisch und Aebtissin von Maubuisson geworden war. Diese, eine Freundin und Berehrerin Bossuets, hatte kaum von den Unterhandlungen des Spinola und Molanus gehört, als sie bei ihrer Schwester es veranlaßte, daß auch Bossuet dazu gezogen wurde. Es wurde jest ein Brieswechsel zwischen Molanus und Bossuet im strengsten Geheimniß ausgetauscht,

Raifer Leopolde Schreiben an ben Papft von 1701 in Bindlers Anocd. I, 307.

<sup>1)</sup> Regulae circa Christianorum omnium ecclesiasticam reunionem in oeuvres de Bossuet. ed. Verseilles T. XXV, 205 (1817).

<sup>2)</sup> unsch. Rachr. 1721 S. 224 ff.

an welchem nacher auch Leibnig Antheil nahm (1691—94) 1). Obgleich aber Molanus dabei schon zu nachgiebig war 2), so führten diese Unterhandlungen doch zu keinem Ziele. Bossuet wollte von einer Bereinigung beider Kirchen, ohne daß die Protestanten die katholische Kirchenlehre förmlich annähmen, nichts hören, obgleich er sonst ihnen vieles nachließ, z. B. Abendmahl unter beiden Gestalten und Priesterehe, und selbst den förmlichen Widerruf.

In der Folge knüpfte Leibnig den Briefwechsel mit Boffuet im Auftrage des herzogs Anton Ulrich von Braunschweig Bolfenbuttel wieder an 1699—1701, was jedoch auch kein Resultat hervorbrachte 3).

2. Uebertritt ber braunschweigischen Prinzessin Chriftine Elisabeth und ihres Grofvaters bes regierenben Bergoge Anton Ulrich gur fatholischen Rirche.

Schon bei jenem Bereinigungswerke rechneten die braun:

<sup>1)</sup> Leibnis war zu allererft schon 1679 für bie Bereinigung, Bin cters Anocd. I, 504. — Ercurs über Leibnig's polit. Borschläge zur Bereinigung in Leibnis beutsche Schriften, herausgegeben von G. E. Guhrauer. Bb. 1. (Berlin 1838) 1. Beilage. Ueber bas Systema theol. Ebbs. Bb. 2. Beil. S. 55. Solban S. 64. Pert in Schmibts Zeitzschrift für Geschichte, Juli 1846. S. 65. Leibnig und Landgraf Ernst von hessenzeheinsels, Briefwechsel herausgegeben von Rommel. 2 Bbe. Frankfurt a. M. 1847. Correspondenz zwischen Leibnis, dem Jansenisten Arnaulb und Landgraf Ernst, herausgegeben von Grotefend 1846.

<sup>2)</sup> Molanus und Leibnig Gutachten von 1698: Windtere Anecd. 1, 312 — Molanus sonberbares Testament unsch. Nachr. 1738 S. 633, vollständig 1761 S. 309.

<sup>3)</sup> Friedensbenehmen zwischen Bossuct, Leibnig und Molanus. Sulzbach 1815. Actenstücke und Briefe in oeuvres de Bossuct. Versailles 1817. T. 25 u. 26. — Histoire de Bossuct par de Bausset (ed. 2. 1819). T. IV. p. 145.

184

schweigischen Sofe und Leibnig vorzüglich auf die friedsertigen Gefinnungen der Helmstädter Theologen, und deshalb war man auch sehr besorgt, auf dieser Universität keine andern Theologen als aus der Schule des Calirtus anzuskellen. Diese Theologen aber ließen sich bei einer andern Gelegenheit einen Schritt zu Schulden kommen, welcher mit Recht in der ganzen lutherischen Kirche für höchst anstößig gehalten wurde.

Die Enkelin bes Bergogs von Braunschweig=Bolfenbuttel Anton Ulrich, die Pringeffin Chriftine Glifabeth follte mit bem Ronige von Spanien Carl III., nachherigem Raifer Carl VI., vermählt werden, juvor aber jur fatholischen Rirche übertreten 1). Sie sträubte sich anfangs, man beredete fie aber bagu burch die Borstellung, daß sie ja nicht die Religion, sondern nur die Gemeinde andern folle, und bie Bermablung erfolgte im Sahre 1708. Bei biefer Gelegenheit murben von vielen Theologen Gutachten über einen folden Uebertritt gefordert. Sie fielen fammtlich gegen benfelben aus: nur die Belmftab: tische Facultat vertheibigte ihn unter gemiffen Bedingungen 3. Der Berfaffer bes Gutachtens, Joh. Kabricius, hatte auch in andern Schriften fich fcon nach Art bes Calirtus bemubt, bie Unbeträchtlichkeit vieler bisher fur wichtig gehaltenen Glaubensfragen ju zeigen. Allerdings mar bies fur jene Beit, welche fo fehr an gewiffen bogmatischen Formeln hing, fehr nüblich, aber ber Schluß, bag beshalb bie firchlichen Unterschiede unbedeutend fenen, mar offenbar falfch. Denn gerade bann, wenn gewiffe Glaubensfragen unbedeutend find, und ihre

<sup>1)</sup> Solban S. 183. Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig=Lüneburg=Wolsenbüttel. Eine burch archivalische Documente begründete Darstellung ihres Uebertritts zur römischen Kirche von B. hoec. Wolsenbüttel 1845. — Molanus Gutachten, Unsch. Nachr. 1722 S. 556.

<sup>2)</sup> Mofer's patriotisches Archiv Bb. 11. Arc. 1. Kirchenzeit. 1827 S. 1545. — Fabricius Schreiben, Unsch. Rachr. 1748 S. 970.

Entscheidung eines Jeden Gewissen überlassen bleiben muß: ift es unsittlich, seine Freiheit aufzuopfern und gewisse Bestimmungen darüber, von denen man doch nicht innerlich überzeugt ist, als allein richtig nicht nur anzunehmen, sondern auch zu beschwören.

Das Gutachten ber Belmftäbter Facultät, welches wiber Willen ber Berfaffer berauskam, machte bamals um fo mehr widrigen Gindrud, ba gleichzeitig bie braunschweigischen Sofprediger, weil fie jener Glaubensabichwörung fraftig wider= sprochen hatten, abgesett murben 1). Der allgemeine Unwille außerte fich febr ftart und beftig, und die foncretiftischen Streis tigfeiten brobeten mit neuer Beftigkeit wieder loszubrechen, obgleich Fabricius und die andern Selmftadter Theologen er= flarten, bag jenes Gutachten verfälscht in bas Publicum gekommen fen. Kabricius legte, um alles Aergerniß zu beben, 1709 fein Behramt nieder, und erhielt die Aufficht über die Schulen im Braunschweigischen. Seine Muße wendete er zu ber Abfassung seiner nüblichen historia bibliothecae Fabricianae Bolf. 1714 ff. 6 voll. 4. an. Da die Theologen gerade da: mals mit ben pietistischen Streitigkeiten binlänglich beschäftigt waren, fo verloren fie um fo eher ihn aus ben Augen.

Noch auffallender war es, daß 1710 auch der alte Herzog Anton Ulrich (damals schon über 70 Jahre alt) sich zum Uebertritte zur katholischen Kirche entschloß, ohne daß dies ins deß die geringste Beränderung im Religionswesen des Landes hervorbrachte 2).

<sup>1)</sup> S. v. Spilders und Brönnenbergs Baterlänbisches Archiv für hannoverisch = Braunschweigische Geschichte. Lüneburg Jahrg. 1833 heft 3. S. 444. Bgl. die Briefe Anton Ulrichs in ber hamb. vermisch= ten Bibl. Bb. 1. R. 5. S. 864.

<sup>2)</sup> Er verlangte vergeblich ben Relch: Gerdes scrin. VII, 113.

#### §. 41.

Anbere bebeutenbe Theologen ber lutherischen Rirche in biefer Beit.

In ben theologischen Biffenschaften außer ber Dogmatit thaten sich am meisten solche Theologen hervor, und nütten ber Biffenschaft am meisten, welche an ben herrschenden Streiztigkeiten keinen Untheil nahmen.

In der biblischen Philologie ging auf der von Glassius gebrochenen Bahn rühmlich Joh. Borstius weiter. Früher Rector der Schule zu Flensburg, trat er dann zur reformirten Kirche über und wurde Rector des berlinischen Gymnasiums und Ausseher der Churfürstlichen Bibliothek + 1676. Er war überhaupt ein guter Philolog, und wies zuerst in einem umsfassenden Werke 1) den orientalischen Character der Neutestamentlichen Sprache nach.

Unter ben Eregeten verdienen zwei sehr namhafte Theologen jener Beit die rühmlichste Auszeichnung. Martin Geier, früher Professor der Theologie in Leipzig, dann Oberhofprediger in Dresden + 1680, verfaßte Commentare über die Psalmen, Daniel, Sprichwörter und den Prediger; sie sind die ausgezeichnetsten über alttestamentliche Bücher, die in dieser Beit erschienen: ausführlich, bemüht um genaue grammatische Erztlärung, und ohne dogmatische und polemische Anwendungen, wie sie damals gewöhnlich waren 2).

Sodann Sebastian Schmidt, Professor der Theologie zu Strafburg + 1696. Seine lateinische Bibelübersetung 3) ist wörtlich treu, ohne undeutlich zu senn, hat indes doch manche

<sup>1)</sup> Philologia sacra. Lepben 1658. — Wieber herausgegeben unter bem Titel: Commentarius de hebraismis Novi Test. cura J. F. Fischer. Leipzig 1778.

<sup>2)</sup> Opp. 1695. Amsterd. 2 Theile Fol.

<sup>3)</sup> Strafburg 1696.

Fehler. Außerdem hat er über den größten Theil der biblisichen Bucher Commentare hinterlassen 1).

Unter ben Kirchenhistorikern zeichnete sich Christian Rorts holt aus, Professor ber Theologie und Canzler ber Universität Kiel † 1694. Er hat zwar mehrere Apologien seiner Kirche gegen katholische Schriftsteller geschrieben, sich aber in die insnern Streitigkeiten ber lutherischen Kirche nie eingemischt, besto mehr hingegen durch Monographien für Kirchengeschichte und kirchliche Alterthümer geleistet 2).

Unter den Dogmatikern ragte neben Calov Joh. Andreas Duenstedt, Professor zu Wittenberg, hervor († 1688). Seine theologia didactico-polemica 1685 ist, wie die damalige witztenbergische Schule, aus der es hervorgegangen, der Abdruck einer steisen, ungerechten und verkehernden Orthodoxie. Der Verfasser war, als er sie schrieb, im Greisenalter und wollte in diesem Werke das Resultat seiner theologischen Forschungen niederlegen. Man erkennt auch in demselben die Weitschweizsisteit und den Wortreichthum des Alters leicht wieder: ungesachtet aller dieser Fehler zeugt das Werk von vieler Gelehrssachtet und Gründlichkeit. Von nicht gleichem gelehrten Werthe ist die Dogmatik des David Hollaz, Propst und Passor zu Jacobshagen in Pommern + 1713 3).

<sup>1)</sup> Am schätbarften find die über die Bucher Josua, ber Richter, Samuel, hiob, Jeremias, hoseas, Brief an die hebraer u. 1. Brief bes Johannes. Andere sind erst nach seinem Tode von seinen Schülern berausgegeben und unbedeutend.

<sup>2)</sup> Befonders burch die Schriften de calumniis paganorum in veteres Christianos. — De persecutionibus ecclesiae primaevae — disquisitiones Anti-Baronianae.

<sup>3)</sup> Sein examen theologicum ist ein Auszug aus ben größern Berzten von Gerhard, Calov und Quenstebt in catechetischer Form, und an sich ohne besondern Werth. Es war besonders für Candidaten zur Borzbereitung auf die Prüfungen bestimmt, und dieser besondere Zweck verzursachte es, daß es so vielen Beifall erhielt und sehr häusig wieder aufzgelegt wurde.

# 3weiter Abschnitt.

Bom Anfange ber Bietiftischen Streitigfeiten bis 1760. Pland's Geschichte ber protestantischen Theologie 180.

§. 42.

Anfang bes Streites.

Während des syncretistischen Streites mußte die Einseitigeteit des Dogmatismus der sogenannten orthodoren Schule auffallend genug werden. Es schien bei dem Eiser, mit welchem sie die Wichtigkeit aller Unterscheidungslehren der lutherischen Kirche zu vertheidigen suchte, als ob am Ende alles nur darauf ankomme, daß man dieses System recht fest halte, um ein guter Christ zu seyn. In die sittlichen Wirkungen des Christenthums wurde nicht nur in diesem Streite nicht gedacht, sondern auch in den Predigten wurden mehr dogmatische Gegenstände polemisch behandelt, als eine sittlich wohlthätige Anwendung derselben empsohlen. Dies mußten die bessern Prediger dieser Zeit selbst empsinden, und so trat, wie früher Arndt und Andreae, jest vorzüglich Spener auf, um auf diese Einseitigkeit ausmerksam zu machen 1).

Philipp Jacob Spener war 1635 im Elfaß geboren, wurde zuerst Prediger in Strafburg, bann 1666 als Senior ber Evangelischen Prediger nach Frankfurt a. M. berufen.

<sup>1)</sup> Borlaufer Speners: Balds Streitigkeiten ber lutherischen Rireche IV, 1066. Spener klagt über Atheismus Schelhorns Ergöslichk. II, 198: einen Rudschlag vorhandener Bundersucht S. 203.

Er fühlte es tief, wie wenig die gewöhnlichen Predigten, welche meistens in bogmatischen Entwickelungen und heftiger Bestreitung der Andersdenkenden bestanden, dem Bolke nügen konnten. Daher bemühete er sich, benselben eine faßliche und erbauliche Gestalt zu geben, vermied ganz die kirchlich dogmatische Terminologie, und hielt sich blos an die Sprache und Iden der Bibel. Er war es auch, welcher nun hier die Catechesen wieder zu Ehren brachte, welche die Prediger damals ganz vernachlässigten und blos den Schullehrern überließen. Spener, obgleich dazu nicht verbunden, übernahm selbst die Catechisationen, und belebte dadurch diesen wichtigen Theil des Jugendunterrichts.

Um noch mehr auf feine Gemeinde zu wirken, fing er 1670 an, in feinem Saufe Privatversammlungen zu halten, collegia pietatis, in welchen er seine Predigten wiederholte, Stellen des Reuen Testaments erklärte und auch die Unwesenben veranlagte, felbst ihre Gedanken und Fragen barüber aus-Endlich legte er auch öffentlich feine Gebanken von ber Nothwendigkeit einer Reformation bes öffentlichen Unterrichts in ber lutherischen Rirche bar in ber Schrift pia desideria, welche querft als Borrebe qu einer neuen Ausgabe von Joh. Urnbts Predigtfammlung erschien (1675), nachher aber mehreremals vermehrt besonders gedruckt murde. Er brang hier vor allem auf Reformation bes geiftlichen Standes. "Die meiften Prediger betrachteten bie Religion als bloße Berftandesfache, glaubten ihrer Pflicht ju genugen, wenn fie bie orthodore Lehre polemisch gegen ihre Gegner zu vertheidigen wüßten, bei ihnen felbst außere die Religion keinen sittlichen Ginfluß, und die innere Gottfeligkeit fen ihnen fremd, baher fie eine folche auch nicht in ihren Gemeinden weden konnten. Er munichte, daß die Bilbung ber kunftigen Prediger auf Universitäten eine zwedmäßigere Geftalt erhalten moge, und baß man, ftatt wie bisher fie fast ausschließlich mit Dogmatik und Polemit zu beschäftigen, auch bei ihnen innere Gottseligkeit

zu weden bemüht fenn möge. Denn nur ein Biedergeborner, behauptete er, habe die wahre Theologie. Ohne die Biederzgeburt könne man wohl eine Philosophie von göttlichen Dinzen, aber nicht eine Theologie sich erwerben. Eben so wie eine Resormation des geistlichen Standes, hielt er nun auch eine Resormation der übrigen Stände für nothwendig, die dahin ziele, ein ächtes inneres Christenthum wieder zu weden. Alle seyen verpflichtet, einander dabei behülslich zu seyn und einander zu erbauen. Um dieses recht einzuschärfen, erinnerte er besonders start daran, was schon Luther oft genug behauptet hatte, daß alle Christen zum geistlichen Priesterthum berechtigt seyen, wenn auch zu bessen ordentlicher Verwaltung von der Kirche gewisse einzelne Personen bevollmächtigt wären."

Diese Schrift Speners machte allgemeines Aufsehen. So sehr sie auch schon damals Viele verwundete, so waren doch ihre Klagen und ihre Wünsche zu wahr, als daß man ihr hätte offen widersprechen können. Eine große Anzahl von Predigern theilte ganz die Ansicht Speners und suchte in seine Borschläge einzugehen. Auch an andern Orten wurden collegia pietatis eingeführt: diese fanden jedoch sogleich bei mehreren Theologen starken Widerspruch, und es mögen auch wirklich einige Unordnungen gegründete Ursache dazu gegeben haben 1).

<sup>1)</sup> Ueber die Spenersche Ibee do ecclesiolis in ecclesia formandis einige merkwürdige Stellen aus ben theologischen Bebenken in Spangenbergs Leben bes Grafen von Zinzendorf S. 234. Außerdem theol. Bebenken Ih. I. S. 634 ff. und consilia latina P. III. S. 517. — Gezgen die Trennung von der äußern Kirchengemeinschaft schrieb er: Der Rlagen über das verdorbene Christenthum Mißbrauch und rechter Gebrauch. Frankfurt 1684. (3. Aust. 1696) 12. — Barthold die Erzweckten im protestantischen Deutschland während des Ausgangs des 17. und der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts, besonders der fromme Grafenhof, in Raumer's historischem Tasschenbuch 1852 und 1853. —

Speners Ruf wuchs deffenungeachtet immer mehr, und er murbe 1686 als Dberhofprediger nach Dresben berufen, in einen zwar größern aber auch gefährlichern Birtungefreis; benn jest tam er gerade in bas Land, wo der Gifer fur Buch: ftabenorthodorie ben hochsten Grad erreicht hatte. Er erwarb fich hier manche Berdienste, befonders daburch, daß er die all: gemeine Ginführung ber Catechismusprufungen in Churfachfen veranlagte. Dann fuchte er aber auch auf Berbefferung ber theologischen Lehrart auf ben Landesuniversitäten zu wirken. In Leipzig mar es bamals icon fo weit gekommen, bag bie ftudirenden Theologen fast nichts als Dogmatik, Polemik, Phi= losophie und Homiletik hörten. Eregese war feit vielen Sabren baber nicht mehr gelefen worben. Spener brachte es ba: bin, daß die theologische Racultat ben Befehl erhielt, wieder eregetische Borlefungen anzufangen, machte aber biefe fich baburch abgeneigt. Dagegen fingen jest brei junge Magister in Leipzig, Mug. Berm. Frande, Joh. Casp. Schabe und Paul Anton an, gang in Speners Beifte beutsche Borlefungen über biblische Bücher zu halten, nicht um gelehrte Erläuterungen berfelben zu geben, fondern blos um driftliche Gottfeligkeit zu weden und zu beleben 1). Diefe collegia pietatis, wie man fie nannte, erhielten großen Bulauf nicht blos von Stubiren= ben, fondern auch von Burgern, erregten aber ben Unwillen aller übrigen Geiftlichen in Leipzig. Man fand in diefen Lehr= ftunden viel Gefährliches, fürchtete, daß die reine Lehre baburch verunstaltet werden konnte; bas eingezogene fast trubfinnige Leben jener Magister und ihrer Unhänger, ihre Enthaltung von allen Arten von Ergöglichkeiten galt für Schwärmerei, und man erfand baber für fie ben Spottnamen ber Pietiften 2).

Speners Leben von Knapp im Biographen Bb. 4. G. 127. Philipp Jac. Spener u. f. Beit von hogbach. 2 Thie. Berlin 1828. (1. Aufl.)

<sup>1)</sup> Illgen hist. Collegii Philobiblici Lipsensis PP. V. 4.

<sup>2)</sup> Schon in Frankfurt: Planck 189.

Aus biefen Gründen wollte man jene Borlefungen unterfagt wiffen, erreichte auch nach einer gerichtlichen Untersuchung biefe Absicht, und jene brei Magister verließen 1691 Leipzig.

Spener hatte für sie nichts thun können, weil er burch bie Freimuthigkeit, mit welcher er als Beichtvater die Sitten bes Churfürsten getadelt hatte, in bessen Ungnade gefallen war. Er sehnte sich daher selbst weg, und nahm 1691 den Ruf als Propst und Prediger nach Berlin an.

In Leipzig mar Chriftian Thomasius ein Bertheibis ger bes Mug. Berm. France gegen bie Unfeinbungen von bef: fen Begnern gemefen, und hatte fich auch burch manche andere Meußerungen und Sandlungen hier großen Unwillen jugezogen. Daber fand er ichon 1690 fich veranlagt, Leipzig zu verlaffen, ging nach Berlin, und von da nach Salle, wo auf feine Beranlaffung nun auch eine Universität errichtet wurde. brandenburgische Sof entschloß fich dazu um fo lieber, da bis babin die meisten brandenburgischen lutherischen Theologen in Leipzig und Wittenberg hatten ftudiren muffen (Frankfurt und Duisburg maren reformirt und Ronigsberg zu entfernt), von bort aber die größte Unduldsamkeit und Parteisucht gegen Reformirte mit gurudbrachten. Gine unter Speners Leitung or: ganifirte theologische Facultät ließ dagegen befferes hoffen. Die theologischen Lehrstellen auf berfelben wurden gang nach feinen Borfchlagen befett, und fo murben Mug. Berm. Frande und Paul Unton, neben biefen noch Joachim Juftus Breit: haupt, borthin berufen. Go murbe nun Salle ber Sauptfit ber sogenannten Dietiften, gegen welche bald von Bittenberg und Leipzig aus ber heftigfte Rampf fich erhob. nämlich Spener Sachsen verlassen hatte, glaubte man bier feiner nicht länger ichonen zu muffen, und beschulbigte ibn und feine Partei ungahliger Grrthumer. Der Sag gegen bie Dietiften und ihren neuen Sig, die Universität Salle, wurde noch badurch verftarkt, daß jest Wittenberg und Leipzig merklich verloren, indem die Brandenburger hier nicht mehr Theologie

studirten. So standen also wieder zwei Parteien in der lutherischen Kirche einander gegenüber: Pietisten, Hallenfer oder Spenerianer, und Orthodore oder Wittenberger.

## §. 43.

Characteriftit ber Pietiften. - Borwürfe, melde ihnen von ben Orthoboren gemacht murben.

Reumeisters kurzer Auszug ber Spenerschen Jrrthumer 1727. Joh. U. Chr. Köppens Reine Lehre und Unschuld Speners. Berlin 1727 (Unsch. Rachr. 1730 S. 1103 ff.). — Pietistische Bewegungen in harburg von Klose in Riebners Zeitschr. 1853 II, 204.

Der Hauptunterschied ber Spenerschen Schule von ben sogenannten Orthodoren lag barin, daß jener das Christenthum ganz vorzüglich als Sache des Herzens und Willens betrachtet wissen wollte, dessen nothwendige Frucht die Heiligung sep oder die innere Wiedergeburt des Menschen durch den Gnadenbeistand Gottes, wogegen sich bei den Orthodoren das ganze Christenthum fast nur in eine Formeltheologie, ein System von Speculationen verwandelt hatte. Auf diesem Unterschiede bezuhten alle die Borwürfe, welche den Pietisten, nicht selten nach einer sehr unrichtigen Auslegung ihrer Behauptungen, gemacht wurden.

Die Spenersche Schule wich in keinem Puncte von ber lutherischen Orthodoxie ab, aber sie legte geringen Werth auf subtile Entwickelungen ber Dogmen, und brang besonders darauf, daß man die symbolischen Bücher als Menschenwerke immer genau unterscheiden müsse von der alleinigen göttlichen Duelle des Glaubens, der heiligen Schrift. Sie behaupteten, daß diese allein von einem durch den heiligen Beist erleuchteten Gemüthe ausgelegt werden könne, die Resultate dieser Auslezung gäben allein das ächte Christenthum, menschliche Philossophie durfe sich in die Theologie gar nicht mischen: von ihr

sen das Verberben ausgegangen. Sie hegten baher von der Nothwendigkeit und dem Nuten der symbolischen Bücher geringere Vorstellungen; Einige fanden es auch bedenklich, daß man auf dieselben schwören ließ, obgleich Niemand von ihnen das kirchliche Ansehen dieser Bücher schmälern wollte. Ungerecht waren daher die Beschuldigungen der Orthodoren, als ob die Pietisten die symbolischen Bücher verachteten: aber tabelnswerth war es, wenn sie selbst sich jest zu Uebertreibungen des Werthes derselben verleiten ließen, und diese Bücher göttslich, von Gott eingegeben und durchaus irrthumsfrei nannten.

Unter den Spenerschen Behauptungen gab besonders die den Orthodoren vielen Anstoß, daß die Theologie des Unwiedergeborenen keine wahre Theologie sep. Er läugnete natürlich dabei nicht, daß ein Unwiedergeborner die Religionswahrbeiten, sosen sie von dem Berstande in Begriffen ausgedrückt sind, fassen und daß also seine Theologie logisch richtig sepn könne. Er wollte aber nur die im Menschen lebende und fruchtbringende Erkenntniß göttlicher Dinge wahre Theologie genannt wissen. Die Orthodoren bestanden dagegen daraus, daß auch ein Unwiedergeborner die wahre Theologie haben könne, daß auch ein solcher einer gewissen Erleuchtung fähig sep. Die unbekehrten Lehrer sollten sogar ihr Amt eben so heilsam verwalten können, als die bekehrten, vermöge einer ihnen mitgetheilten Amtsgnade (gratia ministerialis).

Die Spenersche Schule brang besonders darauf, daß der rechtfertigende Glaube ein lebendiger und mit guten Berzten verbunden seyn muffe. Je häusiger die Lehre vom Glauben gemisbraucht und gemisdeutet war von einem bloßen Fürwahrhalten des orthodoren Systems 1), besto nothiger und wichtiger war es, darauf zu dringen. Die Orthodoren wagten es dagegen zu behaupten, der Glaube sey bei dem Acte der Rechts

<sup>1)</sup> Dogmatische Liberalität ber Pietiften: Unschulb. Rachr. 1707 S. 234, 467. 1708 S. 495. 1709 S. 52. 1710 S. 522.

fertigung felbst noch nicht lebendig und ohne gute Werke. Sie fuchten bagegen auf die Spenersche Schule ben Schein zu werfen, als ob diese eine Rechtsertigung burch gute Werke lebre.

Die Spenerianer, welche überall die Heiligung als unerläßliche Bedingung der Verföhnung betrachtet wissen wollten, waren in moralischer Rücksicht sehr streng. Sie wollten daß ganze Leben zu einem fortwährenden Gottesdienste gemacht wissen, und hielten daher alle sinnliche Ergöglichkeiten und Bergnügungen (Tanzen, Spielen, Schauspiele, Rleidermoden, Gastmähler, Scherzrebe), welche sonst für adiaphora oder Mitteldinge gehalten wurden, für unerlaubt. Die Orthodoren nahmen dagegen dieselben in Schut 1).

Endlich wurde noch eine unschuldige Meinung Speners zu ben gröbsten Irrthümern gerechnet. Er hoffte, daß ein herrlicherer Zustand ber Kirche einst eintreten würde, wenn die Juden bekehrt und das Papsthum ganz gestürzt senn würde. Diese besseren Beiten senen in der Apocalopse unter dem Bilbe bes tausendjährigen Reiches ausgedrückt (würden indeß nicht eben 1000 Jahre währen und auch nicht in einem irdischen Reische bestehen, da diese Ausdrücke nur bildlich zu fassen senen. Deshalb schob man ihm die Irrlehre des Chiliasmus zu.

Außerbem waren noch manche andere Streitpuncte zwisichen beiben Parteien. Die collegia pietatis, welche von ben Spenerianern gehalten wurden, Bersammlungen außer bem

<sup>1)</sup> Spener behauptete nicht, baß die adiaphora an und für sich sündlich seyen — sondern wie sie jest in der wirklichen Welt wären, würde kein wahrer Christ daran Theil nehmen, weil so viele Sünden dabei vorz gingen, und es so schwer sey, sich vor aller Theilnahme daran zu hüten. Doch müsse man es der eignen Einsicht und dem Gewissen eines Jeden überlassen. — Einige seiner Schüler gingen aber viel weiter und verurzsachten durch ihre Uebertreibung und gesesliche Strenge mancherlei Rachtheil. Bgl. Spener consilia theolog. T. II. p. 113. letzte theol. Bebenten Th. III. S. 710.

öffentlichen Gottesbienfte, murben von ber Gegenpartei als schäblich und ju Brriehren binleitend verworfen. Und wenn bie Spenerianer über die altern Doftiter gelind urtheilten, und fie wegen ihrer driftlichen Gefinnung achteten, ob fie gleich ihre Brrthumer anerkannten; fo wurden fie beshalb mit biesen Mustikern in eine Classe geworfen. Die Spenerianer wollten bie Cangeln nicht mehr zu Schauplagen ber Polemit gemisbraucht miffen, fondern erhoben wieder die practifche Erklärung ber beiligen Schrift zu ber Sauptfache ber Prebigt, und suchten besonders Bufe zu meden, um daburch fur bie göttliche Gnabe und bie burch biefe zu bemirtenbe Erleuchtung vorzubereiten. Den alten Predigern mar bagegen ber foge nannte Elenchus ber Irrgläubigen bie Sauptsache gewesen, und biefe faben baber in ber veranderten Predigtmanier ftrafliche Gleichgültigkeit gegen Brrthumer. Allerlei Rebernamen murben von ihren Gegnern über fie gehäuft, bald wurden fie mit ben Platonifern, bald mit ben Schwenkfelbianern, Socinianern, Unabaptiften u. f. w. verglichen.

#### **§.** 44.

Schwarmer in ber lutherifchen Rirche und ihr Berhaltnif zu ben Pietiften.

Aurz vor und mahrend ber Pietistischen Streitigkeiten traten in der lutherischen Kirche manche Schwarmer auf 1). Dies wurde ben Pietisten nachtheilig, da sie theils über diese Menschen sich nicht so hart und so verdammend ausließen wie die Orthodoren (wie z. B. Spener auch Jacob Böhmen nicht verdammen mochte), und ihre gottselige Gesinnung von ihren Irrthumern unterschieden wissen wollten; anderntheils aber auch

<sup>1)</sup> Berhor mit einem caffelfchen Pietiften 1697: Bindlers Anocdota 1, 677.

viele dieser Schwärmer offenbar zu den Pietisten eine gewisse Buneigung hatten. Dies gab nun den Orthodoren Gelegenzheit, noch mehr über sie herzufallen und den Pietismus mit allen diesen Schwärmereien in eine Classe zusammenzuwersen. Dabei kann freilich nicht geläugnet werden, daß besonders in der Folge manche dieser Schwärmer unter die Pietisten einsschlichen und unter einzelnen derselben ihre schwärmerischen Meinungen verbreiteten, wenn auch der ursprüngliche Geist des Pietismus von dieser Schwärmerei weit entfernt war.

Quirinus Ruhlmann aus Breslau, ber sich burch Böhmens Schriften ben Berstand zerrüttet hatte, schweifte in Europa umher, wollte die fünfte Monarchie der Frommen stifzten und gab sich für einen Prinzen Gottes aus; er wurde in Moscau verbrannt 1689 1).

Joh. Georg Gichtel, ein Rechtsgelehrter aus Regensburg, ber aber schon früh Vaterland und Amt verließ, sammelte sich in Holland im Stillen eine Partei. Böhmens Schriften waren die Quellen seiner Meinungen, er selbst wollte aber noch mehr senn als Böhme. Sein Hauptzweck war die Stiftung eines Priesterthums nach der Weise Melchisedess. Diese Priester sollten engelgleich ohne Ehe und Arbeit leben und badurch in den Stand gesetzt senn, den Born Gottes über die Sünden der Welt durch ihr Gebet auszulöschen, und in Liebe und Wohlthat zu verwandeln. Sichtel + 1710 2). Seine Partei, Sichtelianer oder Engelsbrüder, hat sich nicht nur in Holland lange Zeit erhalten, sondern es sind auch nachher in mehreren Orten Deutschlands Spuren derselben entbeckt worden.

Diese beiben Schwärmer und ihre Schulen hatten sich zwar zu sehr von der biblischen Lehre entfernt, als daß die

<sup>1)</sup> unsch. Rachr. 1711 S. 755. 1748 S. 965.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Unsch. Nachr. 1758 S. 212, 315, 489, 657, 791, 878. — 1759 S. 63, 161.

198

Pietisten mit ihnen hatten verwechselt werben konnen: besto mehr geschah bies aber zum Nachtheil ber lettern mit zwei anbern Schwarmern.

Joh. Bilh. Peterfen war Superintendent zu Lüneburg gewesen, aber abgeset, und starb unweit Zerbst auf seinem Gute 1727. Er lehrte den Chiliasmus und die Wiederbringung aller Dinge, d. i. die Rückehr aller Dinge, selbst der Berdammten zu ihrem ursprünglichen Zustande. Die Schilderung des tausendjährigen Reichs war schwärmerisch und höcht sinnlich. — Da er mit Spener bekannt war, Spener sehr mild über ihn urtheilte und selbst mit Vetersen ungefähr gleichzeitig seine Hoffnung besserr Zeiten, die ihm als Chiliasmus ausgelegt wurde, zuerst aussprach, so wurde Vetersen nicht selten mit Spener zusammengestellt, als ob sie wenigstens in den Grundsähen eins wären und Spener sich nur behutsamer und seiner äußere.

Joh. Conrad Dippel, ber aus bem Darmstädtischen gebürtig war, und früher in Gießen lehrte, dann aber mit Heftigkeit und Spott die lutherische Kirche angriff, überall umherschweifte, in Dänemark eine Zeitlang gefangen saß und endlich 1734 auf dem Schlosse Wittgenstein starb, schloss sich durch seine chemische Theologie ganz an die Böhmische Schule an, und wollte wie diese alle äußern kirchlichen Einrichtungen abgethan wissen 1).

Beit weniger ausschweisend als Dippel, aber boch auch voll Liebe zu einer schwärmerischen Mystik war Gottfried Arz nold. Aus Sachsen gebürtig, hatte er mit Spener persönliche Bekanntschaft und besuchte dessen collegia pietatis in Dresden mit vielem Fleiß. Er wurde Prosessor der Geschichte in Giessen, legte aber 1698 sein Lehramt nieder, weil ihm die acades mischen Ausschweifungen unerträglich waren. Durch Speners

<sup>1)</sup> unich. Nachr. 1726 S. 1030. 1729 S. 1033. Rlofe über Dippel in Riedners Zeitschr. 1851 III, 467.

Bermittlung wurde er kirchlicher Inspector zu Perleberg in ber Mark + 1714.

Er unterschied sich noch von der Spenerschen Schule, welche er übrigens sehr schätte, durch manche schwärmerische Meinungen, die er besonders in seiner Schrift: Geheimniß der göttlichen Sophia ausgesprochen hat. Um merkwürdigsten ist seine Kirchen- und Regerhistorie, welche überall darauf ausgeht, die Orthodoren heradzusetzen, dagegen die sogenannten Ketzer als die, bei denen allein sich das wahre Christenthum erhalten habe, in Schutz zu nehmen 1). Auch Arnolds Meinungen wurden ganz gewöhnlich von den Orthodoren der ganzen pietistischen Partei zugeschoben 2).

#### §. 45.

Bornehmfte Unhanger und Gegner ber Spenerichen Schule.

Ausgezeichnet gelehrte Theologen hat die Spenersche Schule nicht aufzuweisen. Ihr Hauptziel war, das biblische Christenthum in sich lebendig zu machen; die Wissenschaft wurde nur insofern geschäht, als sie zu diesem Zwecke beitrug. Die Spenerianer hielten viel auf Kenntniß der Grundsprachen der Bibel, und auf Verständniß derselben, und sie haben sich badurch große Verdienste erworben, daß sie von dem einseitigen Studium der Schultheologie abzogen: indeß begnügten sie sich mit einer einsachen practischen Auslegung mehr für das Besbürsniß des Herzens, als nach den Forderungen der Schuls

<sup>1)</sup> Im Jahre 1699 erschienen, Frankfurt a. M. 2 Bbe. Fol. — G. Arnold l'historien de l'église par A. Riff. Strassbourg 1847.

<sup>2)</sup> Die rohesten Entartungen bes Separatismus und ber Schwärsmerei in ber Grafschaft Wittgenstein, namentlich die furchtbare Bersunstenheit der Eva von Buttlar und der Buttlar'schen Rotte s. in M. Goebels Gesch. des christl. Lebens in der rhein.-westphäl. ev. Kirche 11, 736 ff.

bogmatik, ohne die historischen Probleme in nähere Untersuschung zu ziehen. Durch jene Hervorhebung des biblischen Studiums, und durch die größere Unbefangenheit in Rücksicht auf kirchliche Dogmatik bereiteten sie allerdings die wissenschaftslichere Behandlung der Bibel vor, waren aber selbst nicht im Stande, eine folche zu beginnen.

Unter ben mertwurdigften Theologen biefer Schule, welche in bem Streite mit ben Orthodoren vorzuglich thatig maren, tritt vor allen Philipp Jacob Spener felber bervor, + 1705. Er hat mehrere Schriften zu feiner und feiner Anban: ger Bertheidigung geschrieben 1). Codann August Bermann Frande, ber fromme Stifter bes Baifenhaufes in Salle, einer Unftalt von ungemeiner Ausbehnung, welche er blos aus milden Beiträgen ftiftete. Durch feine eifrige und fromme Birkfamkeit erwarb fich France einen Ginflug und eine Uch: tung in ber protestantischen Rirche, wie fie wenige Theologen außer ihm gehabt haben, und er hat baburch ungemein viel gewirft, die Spenerschen Grundfage weiter zu verbreiten. Alle bie Taufende, welche auf ben Schulen bes Baifenhaufes gebilbet murden, und welche auf ber Saller Universität ftubirten, wurden hier fur den Pietismus gewonnen und verbreiteten bann biefen Beift in ihren nachmaligen Zemtern weit umber 2). Dann wirfte auch befonders die von dem Freiherrn von Canftein in bem Baifenhaufe angelegte Bibelanftalt gang in Speners Sinne für eine allgemeinere Berbreitung ber Bibel, als dieselbe bis dahin möglich gewesen war. France + 1727.

<sup>1)</sup> Unter seinen Schriften sind auszuzeichnen: Theologische Beben: ten 1700 ff. 4 Bbe. 4., eine Sammlung von Gutachten über Gegen: ftanbe ber Theologie und Kirche, worin manche beachtungswerthe Borschläge zu Berbefferungen vortommen.

<sup>2)</sup> Der Pietismus in Burtemberg. Gine hiftorifche Stigge von K. F. Rang. Stuttgart 1841.

Auch er hat mancherlei Ungriffe von ben Orthodoren erleiden muffen 1).

Die meisten Spenerschen Theologen beobachteten in diesem Streite eine sehr gemäßigte Haltung, und verantworteten sich meistens nur da, wo sie selbst angegriffen wurden. Dagegen zeichnete sich unter ihnen durch die Menge und die Bitterkeit seiner Streitschriften Joachim Lange aus, seit 1709 Professor der Theologie in Halle + 1744 2).

Bu ben Gegnern der Pietisten gehörten dagegen alle Witztenberger und Leipziger Theologen. Un ihre Spige stellte sich seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts vorzüglich Balentin Ernst Loescher, seit 1709 Superintendent zu Dresden † 1749, ein Mann, welcher sich um die neuere Kirchengeschichte sehr verdient gemacht hat 3). Außerdem daß er gegen die Pietisten eine Menge kleinerer Schriften erscheinen ließ, erössenete er gegen sie seit 1701 eine eigene periodische Schrift: Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen, die auch sonst manche nügliche Nachrichten enthält 4).

Endlich legten fich bie beiben Bofe ins Mittel, um ben Streit zu beendigen. Der Dresbener hof unterfagte ben Gesbrauch bes Namens Pietisten, und verbot Löschern die Fortsestung ber Unschulbigen Nachrichten (1720). Damit wurden

<sup>1)</sup> Befondere wegen feiner observationes biblicae, in welchen er besicheitene Borichlage gur Berbefferung mehrerer Stellen ber lutherischen Bibelüberfebung machte (1695)

<sup>2)</sup> Befonders gehören hierher fein Antibarbarus orthodoxiae — Geftalt bes Kreugreiches Chrifti in feiner Unschulb u. bgl.

<sup>3)</sup> Durch seine Bollftändige Reformationsacta 1720 ff. 3 Thle. 4. u. historia motuum zwischen ben Lutherischen und Resormirten 1717 ff. 3 Bbe. 4.

<sup>4)</sup> Die ausführlichste Biberlegung ber Pietiften, und zugleich auch wichtig für bie Geschichte bes Streites ift sein Timothous Vorinus. 2 Ihle. 8. Bitt. 1718. 21. — Balentin Ernft Boscher nach seinem Leben u. Wirken. Bon Moris von Engelharbt, 2ter Abbruck Stuttg. 1856.

freilich die Parteien noch nicht versöhnt, indeß die Streitschriften wurden seltener. Bald darauf zog das Auftreten der Wolfschen Philosophie die allgemeine Ausmerksamkeit der Theoslogen auf sich, und so schliesen jene Streitigkeiten um so eher ein. Der Seist der Spenerschen Schule blied besonders in Halle noch lange Zeit, und verbreitete sich von hieraus in einen großen Theil des protestantischen Deutschlands. Sie hat das unbestreitbare Berdienst, das Bibelstudium wieder geweckt, die Theologie auf ihre biblische Grundlage wieder zurückgewiesen zu haben, von welcher sie sich in ihrer polemischen Ausbildung nur zu weit entsernt hatte, und die Religion wieder zu einer Angelegenheit des Herzens und Willens gemacht zu haben, während sie fast ganz zu einer Sache des Verstandes herabgewürdigt worden war.

Auf ber andern Seite tann es eben fo wenig geläugnet werden, daß in ber Sallischen Schule viele Beuchler gebildet wurden. Man fing bort an, ju viel auf eine gewiffe außere Form der Gottfeligkeit zu halten und alle Boglinge in Diefelbe hineinzuzwingen. Go konnte es nicht anders fenn, als daß Biele biese Korm erheuchelten. - Auch bie collegia pietatis, welche anderswo nachgeahmt murben, flifteten manchen Schaben. Gewöhnlich erhielten Leute von Anmagung und einiger Redfeligkeit die Leitung berfelben, und misbrauchten fie, um ihrem Sochmuthe zu frohnen, - nicht felten maren es Schmarmer. welche schwärmerische Meinungen verbreiteten: - fie verursach: ten Gleichgültigkeit gegen ben öffentlichen Gottesbienft, befonbere in Gemeinden, deren Prediger ben Tonangebern gefielen; - fie bewirkten einen gewiffen fectirerischen Beift, ber mit Berachtung auf Alle, welche nicht zur Secte gehörten, als auf Beltkinder herabsah, und fo hinderten fie oft mehr die drift: liche Liebe, als fie dieselbe beforberten. Daber murben auch icon fruh in ben meiften ganbern biefe Conventitel verboten.

§. 46.

Gemäßigtere Theologen in der lutherischen Rirde.

Schon mahrend ber Pietistischen Streitigkeiten hatten mehrere Theologen ber lutherischen Rirche ben richtigen Mittel= weg zwischen ben beiden Ertremen der fich bekampfenden Dars teien eingeschlagen. Sie hatten eben fo wohl bei den Ortho= boren die einseitige Uebertreibung der Speculation und die bespotische Unmagung über fremde Ueberzeugungen anerkannt, als auch eingesehen, welche Gefahren bas einseitige Bervorhe= ben des Gefühls, die Uebertreibungen der gottesbienftlichen Uebungen, die Bernachläffigung der Gelehrfamkeit bei ben Dietiften mit fich führe. Bornehmlich verdienen auch bier bie Jenaischen Theologen einer achtungsvollen Erwähnung, und unter ihnen Budbeus, einer ber gelehrteften und verdienteften Theologen feiner Beit. Nachdem die Bige bes Streits ver= raucht mar, fo murbe bie gemäßigtere Unficht über benfelben allgemeiner, und die meiften lutherischen Theologen hielten fich auf einem Mittelmege, auf welchem fie bas Gute beiber Parteien zu benuten und ihre Rebler zu vermeiden fuchten. wurden die Dietistischen Streitigkeiten fur die Theologie in ber lutherischen Rirche sehr vortheilhaft. Sie hatten die in unfruchtbare Scholaftit verfintende Theologie vor ihrem völli= gen Untergange bewahrt, fie regten bas biblifche Stubium, welches fast gang vernachläffigt mar, wieder auf; fie veranlag= ten es, daß die Dogmatif ihrem biblischen Rundamente naber gebracht, daß ihre practische Seite mehr entwickelt, und daß fie von manchen unnüben Subtilitäten befreit murbe. Dane= ben wedte Gottfried Arnolds einseitige Rirchenhiftorie burch ihre paradoren Behauptungen neue Thatigkeit in bem Stubium ber historischen Theologie. Als nicht lange barauf Wolf mit seinem neuen philosophischen Spflem auftrat, fand er zwar auch bei ben Theologen manche Gegner: aber manche nutten boch seine Entbedungen jum Beften ber Dogmatit, und fo

gebührt ihm besonders das Berdienst, die Theologen zur scharfen, lichtvollen, systematischen Entwickelung angeleitet zu haben. So zieht sich aus der Periode der Pietistischen Streitigkeiten herab bis zu dem Zeitpuncte, wo die theologischen Biffenschaften neue Anregung und Richtung erhielten, eine Reihe höchst achtungswerther Theologen, welche die verschiedensten Fächer der Theologie mit Gründlichkeit und Fleiß anbauten und aufklärten.

Um die biblische Literatur machten sich, und zwar um das Reue Testament, Joh. Christoph Bolf verdient, früher Prosessor der Theologie in Wittenberg, dann Prediger in Hamsburg + 1739. Er war in Wittenberg auch Gegner ber Piestisten und schrieb gegen sie 1), misbilligte aber nachher blos die Schreibart 2), und nahm an dem Streite weiter keinen Antheil 3).

Ferner Christian Schoettgen, Rector ber Kreuzschule zu Dresben + 1751 4), und Joh. Albrecht Bengel, ber burch bie Schriften von Arnot, Gerhard, Francke, schon in seiner Jugend für die Pietistische Schule gewonnen, dieser sein ganzes Leben hindurch treu blieb, Abt und Consistorialrath im Würtembergischen + 1753. Sein Hauptverdienst war es, daß

<sup>1)</sup> Die absurda halensia 1707.

<sup>2)</sup> Bgl. Unsch. Nachr. 1716 S. 96.

<sup>3)</sup> Seine curae philologicae et crit. in Nov. Testamentum 1732. 4 Ab. 4. enthalten eine Auswahl ber besten Erklärungen und sind noch jest sehr brauchbar. Außerbem ist seine dibliotheca hedraica 1715 sf. 4 Ab. 4. das vollständigste Wert über die hebr. Literatur. — Auch zur Kirchengeschichte gab er mehrere Beiträge: historia Bogomilorum. Manichaeismus ante Manichaeos. Ausgabe des Theophilus Antioch. ad Autol. 1724 cet.

<sup>4)</sup> horae hebraicae et talmud. in N. T. 1733. 2 Th. 4. — Auch sein Wörterbuch Nov. Lex. in N. Test. hatte einen weit ausgezeichnetern Werth als bie frühern.

er zuerft die Kritik des Reuen Teftaments in der lutherischen Rirche ausweckte 1).

Für das Alte Testament arbeiteten Johann heinrich Michaelis, Professor der orientalischen Sprachen und der Theologie zu halle, ein Freund Francke's, dessen observationes. biblicae er auch vertheidigen half + 1738 2), und Christian Benedict Michaelis + 1764; auch Johann Gottlob Carpzov, Prosessor der hebräischen Sprache zu Leipzig, dann Superinstendent zu Lübeck + 1767 3).

<sup>1)</sup> Bis bahin war man gewohnt, bem Terte ber Elzevirischen Musgaben ohne Prufung ju folgen. Der fromme Bengel fabe in anbern Musgaben eine große Anzahl anderer Lesarten, wurde baburch unruhig gemacht über bie Gewisheit bes Tertes, und fo burch Gewiffenhaftigfeit ju einer fritischen Revision bes Tertes geleitet. Gein R. E. mit einem apparatus crit. 1734. 4., ber Apparat reich vermehrt 1763. 4. So vorfichtig er auch in feinen Menberungen bes Tertes mar, fo murbe er boch noch wegen berfelben von Dehrern fehr heftig angefeindet. - 216 Er= flarer bes R. E. war Bengel febr befangen, indem er überall noch Emphasen sabe, zu beren Erklarung bie gewöhnliche Grammatif nicht ausreiche. Doch enthält fein Gnomon Novi Test. 1759. 4. viele gute Sprach= bemerkungen. - Befonders beschäftigte ihn die Apocalppfe viel, und er glaubte in feiner Erklarten Offenbarung Johannis 1740 wirklich aus berfelben bie Schickfale ber Bufunft bis jum Enbe ber Belt entrathfelt ju haben. Durch fein Beifpiel ichabete er bier febr viel, und machte noch lange Beit hindurch Manche biefen Deutungen der Apocalppfe gewogen. - Gein Leben in Fresenius Paftoralfammlungen Ih. 15. **©.** 367.

<sup>2)</sup> Biblia hebraica 1720 mit Barianten und einigen Marginalien.

— Annotationes uberiores in Hagiographos 3 voll. 4. Die besten Comsmentare zu den Proverdien, Klageliedern und zum Daniel sind aber von Christian Benedict Michaelis, Ressen des vorigen, und nach demsselben Prosessor orientall. et theol. zu halle, ungleich gelehrter als jener, so daß seine Dissertationen noch jest schähdar sind.

<sup>3)</sup> Critica sacra Vet. Test. 1728. 4. Introductio ad libros Can. Bibliorum Vet. Test. 1721. 3 Th. 4. — So weit ber firchliche Lehrbez griff in biefe Wiffenschaften Einfluß hat, so weit wird derselbe zwar

Borzüglich thätig waren viele Theologen für die Kirchen: geschichte. So Johann Franz Buddeus, Professor der Theologie zu Jena † 1729, ein fast um alle Zweige der Theologie sehr verdienter Mann, der eben so wohl eine gründliche philossophische als eine umfassende historische Gelehrsamkeit besaß. Seine Dogmatik, von welcher er zuerst den Namen theologia dogmatica gebrauchte, hielt eine glückliche Mitte zwischen den Ertremen der damals streitenden Parteien, vermeidet überstüssige Speculationen und entwickelt die biblische Begründung und die Geschichte der Lehren sehr sorgfältig, ohne doch philossophische Genauigkeit sehlen zu lassen 1).

Ferner Joh. Alb. Fabricius, Professor bes Symnasiums zu Samburg + 1736, ein in allen Fächern bes Alterthums bewanderter Mann, ber auch für bas kirchliche Alterthum ungemein viel gethan hat 2).

Christoph Matthäus Pfaff, Professor ber Theologie und Canzler in Tübingen, bann in Gießen + 1760, ist um Kirchenrecht und Kirchengeschichte sehr verdient. Ueber jenes gab er in ber lutherischen Kirche zuerst tiefere Forschungen 3), — für diese lieferte er viele einzelne Beiträge 4).

. Johann Lorenz v. Mosheim, früher Professor ber Theo:

fehr ftreng befolgt: fonft aber find biefe Berte fehr gelehrt, genau, und enthalten viele eigne Untersuchungen, &. B. über bie alten Berfionen.

<sup>1)</sup> Unter ber Menge feiner übrigen Schriften, zu benen auch eine Sammlung fleiner Abhandlungen miscellanes sacra gehört, ragte besonders hervor seine historia eccles. Vet. Test. 2 Bbe. 4., u. feine isagoge historico-theologica ad theologiam universam, ein Abrif ber Geschichte ber theol. Biffenschaften, beibe noch jest sehr bebeutenb.

<sup>2)</sup> Herausgabe mehrerer alten kirchl. Schriften: codex pseudepigraphus V. T. 2 Bb?. codex apocryphus N. T. 3 Bbe. bibliotheca ecclesiastica — Salutaris lux evangelii toti orbi exoriens.

<sup>3)</sup> In feinem Werte de originibus juris ecclesiastici.

<sup>4)</sup> Seine introductio in historiam theologiae literariam 3 Bbe. 4. ift für Literatur ber Theologie sehr schähder.

logie zu Belmftabt, bann zu Göttingen und Cangler ber Uni= verfitat + 1755, gehört ju ben ausgezeichnetften Theologen fei= ner Beit. Er hat in allen Kachern der Theologie, auch in Dogmatit und Moral, treffliche Berte geschrieben, aber befonbers ragte er in zwei Kächern vor allen feinen Beitgenoffen bervor, in der Rirchengeschichte und in der Kangelberedtsamkeit. In der Begrbeitung jener macht er Epoche. Seine gablrei: chen Schriften, Die dahin gehören, zeichnen fich eben fo febr burch grundliche Forschung als burch pragmatischen Geift und fcone Darftellung aus 1). Eben fo geschmackvoll, wie er la: teinisch schrieb, mußte er auch beutsch zu schreiben, und sein Berfuch einer grundlichen Regerhiftorie mar eine ber erften ge= fcmadvoll gefdriebenen beutschen Schriften. 218 Rangelrebner behauptete Mosheim den erften Plat in ber gangen Rirche. Er hatte fich hier nach englischen und frangofischen Muftern gebildet. Der Ginfluß der letteren ift gmar bei ihm unverkenn= bar, und seine Reden find daber oft überladen mit redneri: ichen Riguren: bennoch aber verliert er ben Sauptzwed ber Predigt, Belehrung und Erbauung, nie aus ben Augen, und feine Reden zeichnen fich baber burch Deutlichkeit, unmittelbare Beziehung aufs Leben und durch Unschließung an die heilige Schrift aus 2).

Johann Georg Balch, Professor der Theologie in Jena + 1775, ein Mann von großer Gelehrsamkeit, aber ohne sons berlichen Scharffinn und eigne Forschung, hat viele nügliche Sammlungen für theologische Literatur und Kirchengeschichte berausgegeben 3).

<sup>1)</sup> Ausgezeichnet zu werben verbienen seine institutiones historiae ecclesiasticae, noch immer eins ber vorzüglichsten Berke bieser Art, und commentarii de rebus Christianorum ante Constantin. M.

<sup>2)</sup> Beilige Reben 6 Bbe. 8. 1765.

<sup>3)</sup> Bibliotheca theologica selecta 4 Bbe. 8. bibliotheca patristica. Ausgabe von Luthers Werken 24 Th. 4. — Einleitung in die Religions-streitigkeiten der evangelisch-luther. Kirche 5 Bbe. 4.

Unter ben Dogmatikern biefer Beit zeichnen fich befonbers Diejenigen aus, welche die Bolfiche Philosophie auf Die Theo: logie anwendeten. 218 Bolf in Salle mit feinem Spfteme auftrat, murbe er nicht nur von ben bortigen Theologen 1), welche überhaupt aller Philosophie abgeneigt waren, angefeinbet und endlich vertrieben, sondern es befehdete ihn auch bie orthodore Partei, welche die ariftotelische Philosophie fefthalten wollte. Dennoch befreundeten fich nach und nach mehrere Theologen mit biefem Spftem, und wendeten es auf bie Dogmatit an. Go Cang in Tubingen + 1753, Reinbed, Propft in Berlin + 1741, Schubert, Professor in Belmftabt, bann in Greifswalbe + 1774. Aber niemand ging barin weiter als Jacob Carpov, Director des Gomnafiums in Beimar + 1767, welcher in feiner Dogmatit die gefammte Glaubenslehre aus ber Bernunft nach Bolf'ichen Grundfaben zu bemonftri: ren suchte; einem Werke, welches anfangs großes Auffeben machte, aber fehr bald wieder vergeffen murbe.

Der ausgezeichnetfte Dogmatiter biefer Beit ift Gieam. Jacob Baumgarten, Profeffor ber Theologie in Salle + 1757. ein Mann von eben fo vielem philosophischen Geifte als ausgebreiteter Belehrfamkeit, ber fich auch um bie Geschichte, befonders die Literargeschichte 2) verdient gemacht bat. Um wich: tigsten unter feinen Schriften find feine Evangelische Glaubenslehre 3) und feine Untersuchung theologischer Streitigkeiten 4). Baumgarten jog aus feinem Studium ber Bolficen Philosophie besonders den Bortheil, daß er badurch zu einer genauen Syftematifirung, ju einer icharfen Bestimmung ber Begriffe, und zu einer ftrengen Beweisführung geführt murbe.

<sup>1)</sup> Bef. von Joachim gange.

<sup>2)</sup> Durch feine Rachrichten von einer hall. Bibliothet und Rachr. v. mertw. Buchern.

<sup>3)</sup> Salle 1759. 3 Bbe. 4.

<sup>4)</sup> Sie erichien 1762 in 3 Bben 4.

Dies ist der Character aller Baumgartenschen Werke und bessonders auch der beiden obengenannten. Beide gehören in ihster Art zu den vorzüglichsten, und besonders zeichnet sich auch die Polemik durch die richtige und genaue Darstellung der Lehren anderer Parteien und durch die treue Ausführung ihrer Beweise, wie durch strenge Widerlegung aus. Auch seine Theologische Bedenken 1) sind sehr lehrreich sowohl für die Zeitgeschichte, als auch durch gründliche Erörterung verwickelter dogmatischer und kirchenrechtlicher Ausgaben.

Aus der Baumgartenschen Schule gingen mehrere treffliche Theologien hervor, welche die Gestalt der neuern Theologie zuserst begründen halfen. Baumgarten trug zwar streng das kirchliche System vor, und die Mehrzahl seiner Schüler blieb daher fest an demselben und an den Borten des Lehrers hanzen. Die Ausgezeichneteren dagegen wurden in seiner Schule zum eignen Denken und Forschen angeregt, und sie kamen dasher auf neue Bahnen, welche zu neuen Entdedungen hinsführten.

### 6. 47.

Bereinigungsversuche zwischen ber reformirten und futberischen Rirche.

Rubelbache Reformation G. 610.

Im Anfange des 18. Jahrhunderts waren in der lutherisschen Kirche schon viele Theologen, welche einer Bereinigung mit der reformirten Kirche sehr geneigt waren, und es ließ sich daher jest schon ein besserer Erfolg von Bereinigungsverssuchen erwarten, als die im 17. Jahrhundert angestellten geshabt hatten. Die Helmstädter Theologen und ihr Unhang waren vorzüglich zu einer solchen Bereinigung geneigt: aber

<sup>1)</sup> Bufammen 9 Sammlungen.

Siefeler's Rirdengefd. 26. IV.

auch die Spenersche Schule war berfelben nicht entgegen. Spener nahm zwar an bem decretum absolutum großen Unsftoß, und hielt dasselbe für einen gefährlichen Irrthum, nichts bestoweniger glaubte er, daß eine Bereinigung der beiden Kirchen sehr wohl möglich sey, da ja beide eine gemeinschaftliche Erkenntnisquelle des Glaubens, die heilige Schrift, hätten; daß man aber in manchen Lehren, über welche man sich nicht vereinigen könne, gegenseitige Duldung ausüben müsse in welche man sich nicht vereinigen könne, gegenseitige Duldung ausüben müsse ib. Wenn Spener und seine Anhänger an den folgenden Vereinisgungsversuchen keinen nähern Antheil nahmen, so war davon bloß dies der Grund, daß sie, schon in so manche Streitigkeiten verwickelt, diese nicht noch vergrößern wollten, um nicht gar eine Trennung in der Kirche herbeizusühren.

Diese Reigung zur Kirchenvereinigung wurde aber bamals nicht blos bei Theologen, sondern auch bei mehreren Fürsten gefunden. Namentlich war sie schon alt in dem Brandendurz gischen Hause, welches mit aus politischen Gründen dieselbe wünschen mußte, da es selbst reformirt war, aber dem bei weitem größern Theile nach lutherische Unterthanen hatte. Unter Friedrich I. hatte Leibnig hier sehr bedeutenden Einfluß, namentlich auf die gelehrte Königin Sophie Charlotte, und ihm ist dei den folgenden Vereinigungsversuchen sehr viel zuzuschreiben.

Merkwürdig war es zuerst, daß Friedrich, als er 1701 bie königliche Krone annahm, zu seiner Krönung und Salbung seine beiben Hofprediger Bernhard von Sanden und Benjamin Urfinus zu Bischöfen ernannte 2). Es war dies offensbar eine Annäherung an die englische Kirche, welche demnächt

<sup>1)</sup> Damit im Zusammenhange war auch der Uebertritt des herzogs Morig Wilhelm von Sachsen zeit zur katholischen Kirche. Fritzsche de Jesuitarum machinationibus Halensis theologi opera ad irritum redactis Comm. 1.

<sup>2)</sup> Unich. Rachr. 1745 S. 119. Pland's Gefch. ber Theologie 355.

auch in bas Bereinigungswerf gezogen werben follte. Balb barauf murben in Berlin wirklich Berfammlungen lutherischer und reformirter Theologen angestellt, um eine Bereinigung beiber Kirchen ju Stanbe ju bringen (1703). Indeß febr bald mußten die Unterhandlungen wieder abgebrochen werden. Der Eine ber lutherischen Theologen, welche hinzugezogen maren, Domprediger Bintler ju Magbeburg, hatte bem Ronige einen Entwurf überreicht über die Art, wie eine folche Bereinigung am füglichften bewerkftelligt werben tonne. Es lief berfelbe barauf hinaus, in ber lutherischen Rirche mehrere Ge= brauche, als Erorcismus, Deggewand u. bgl. abzuftellen, bage= gen in manchen Glaubensfragen eine Berschiedenheit der Deinungen zu gestatten. Diefer Entwurf murbe unter bem Titel Arcanum regium 1703 herausgegeben von einem Unbefannten, und erregte fehr großes Auffehen 1). Besonders fielen die durfachfischen Theologen wetteifernd über daffelbe ber, und bie Friedensunterhandlungen in Berlin mußten abgebrochen merben, ungeachtet auch die Schweizerischen reformirten Theologen bieselben auf alle Beise zu beforbern suchten. Dennoch murben bamals in Berlin und in Konigsberg einzelne Rirchen für gemischte Gemeinden bestimmt und von Predigern beiber Rirchen eingeweiht. Der Ronig faßte jest die Idee einer nabern Bereinigung ber Brandenburgifchen reformirten Rirche mit der bifchöflichen Englischen, wobei Leibnig wieder fehr thatig mar. Man beabsichtigte, die Englische Liturgie, welche für ben prachtliebenden Konig etwas besonders Ungiehendes batte, in ben Brandenburgischen reformirten und in ben Sannoverschen lutherischen Rirchen einzuführen: indeg ftarb Friedrich 1713 barüber bin, und fein Cohn Friedrich Bilbelm I.

<sup>1)</sup> Irenische Schriften in Berlin: Unschuldige Rachrichten 1713 S. 390. 399. Streit ber Universalisten und Particularisten bas. 1. c. S. 588.

befümmerte fich nun anfangs um Bereinigung ber Rirchen gar nicht 1).

Nicht lange barauf erneuerten zwei Tübinger Theologen. Johann Christian Klemm und Christoph Matthäus Pfaff bie Borschläge zur Bereinigung beider Kirchen 2). Ihre Schrifzten (1719, 20) machten selbst bei dem corpus Evangelicorum in Regensburg tiesen Eindruck, und dasselbe that schon einige Schritte zur Beförderung jener Bereinigung. Dennoch erklärzten sich noch die angesehensten lutherischen Theologen, Cyprian und Mosheim, und besonders auch das Oberconsistorium zu Dresden dagegen, und so wurde das Unternehmen wieder rückzgängig.

Von dieser Zeit an näherten sich indes beide Kirchen immer mehr. Der Streit über die Verschiedenheiten derselben ruhte und man erkannte immer mehr die Unbedeutendheit dersselben an. Friedrich Wilhelm 1. versuchte zwar vergebens die Vereinigung dadurch zu bewirken, daß er von den Resormitzten die Lehre vom decretum absolutum aufgegeben wissen wollte, dagegen aber 1736 die Abschaffung mehrerer Gebräuche in der lutherischen Kirche (Meßgewand, Erorcismus und Lickter auf dem Altare) befahl: indeß veranlaßte dieß doch damals keine große Bewegungen mehr, während es früher gewiß die Ursache großer Streitigkeiten geworden wäre. Als Friedrich II. gleich nach seinem Regierungsantritte 1740 den Gemeinden volle Freiheit in diesen Dingen bewilligte, so waren schon sehr viele Gemeinden, welche sie nicht wieder zurückverlangten.

<sup>1)</sup> Relation des mesures qui furent prises dans les années 1711, 12, 13 pour introduire la Liturgie Anglicane dans le Royaume de Prusse (par J. T. Muysson 1779). Darlegung ber im vorigen Jahrhunbert wegen Einführung ber englischen Kirchenversaffung in Preußen gepflosgenen Unterhanblungen. Leipzig bei D. Wiganb 1842.

<sup>2)</sup> Mohnite Mittheilungen I, 112.

Die beutschen reformirten Theologen hatten, auch bei ben Friedensunterhandlungen, entschieden der Vereinigung sich gesneigt bezeigt und immer erklart, daß sie den Unterschied der luterischen und reformirten Kirche für nicht sundamental hielten. In diesem Sinne schlossen sie sich, nachdem die Streitigkeiten ausgehört hatten, gern an die lutherischen Theologen, ihre Forschungen und Arbeit auf dem Felde der theologischen Wissenschaft an. So verschmilzt von jeht an die Geschichte der Theologie in der deutschen lutherischen und reformirten Kirche ganz in einander. Die wissenschaftliche Thätigkeit der Theologen beider Kirchen sing an, genau in einander zu greisen, und kann deshalb nicht mehr nach den Kirchen gesondert werden.

#### §. 48.

Entftehung ber herrenhuter ober ber Brubergemeinbe.

herber X, 56. Planck an a. D. 265. Tholude verm. Schriften I, 433.

Die Richtung, welche in der frühern Hallischen Schule herrschte, aber nach und nach auch in Halle eine gemäßigtere Gestalt anzunehmen anfing, veranlaßte die Stiftung einer bessondern Gemeinde, in welcher sich jener Geist der Spenerschen Schule doch in einer eigenthümlichen Gestaltung dauernd forterhielt. Es ist die Brüdergemeinde, von dem Grafen Nic. Ludwig von Binzendorf gestiftet.

Dieser wurde 1700 in Oresben in einer Familie geboren, welche mit Spener in sehr genauer Berbindung stand, und in welcher er daher eine fromme Erziehung genoß, von klein auf an fromme Selbstbetrachtungen gewöhnt und zu ben tag-lichen Betstunden angehalten wurde. Er kam dann auf bas Padagogium zu halle unter France's Aufsicht, wo diese Richtung noch mehr bei ihm befordert wurde. Sein Bormund suchte vergebens ihm eine andere Richtung zu geben und

schickte ihn nach Bittenberg. Auch hier blieb er eifrig in Un: bachteubungen, und ftubirte bie Theologie eben fo eifrig als bie Rechte, für welche er bestimmt mar. Die vorherrschende Ibee, auf melde alle feine Bedanten und Empfindungen fic bezogen, mar bas Streben nach ber engften Berbinbung mit bem Beilande, beffen Leitung er fich allein anvertrauen wollte; feine Phantafie hatte ichon bamals biefe Ibee aufs innigfte ergriffen und fie auf bie mannichfaltigfte Beife, oft ins fpielende und felbft unanftanbige fallend, ausgebildet. Alle andere theologische Bebren maren ihm gleichgultiger, nur jene bas eigentlich Befentliche bes gangen Christenthums. er nach vollendeten Studien eine Reise burch bie Nieberlande, Frankreich und bie Schweiz gemacht hatte, mußte er bem Bil: len feiner Bermanbten gemäß eine Stelle in ber Regierung ju Dresben übernehmen, obgleich er schon fruber immer ben Bunfch gehegt hatte, fich bem geiftlichen Stande zu wibmen. Bei biefem Umte mußigte er fich jedoch fur bie Berausgabe mehrerer Erbauungeschriften ab, und hielt in feinem Saufe sonntaglich öffentliche Erbauungestunden nach Art ber collegia pietatis. Babrend er nun bier immer ben Berfall ber achten driftlichen Frommigkeit beseufzte, murbe in ihm burch au-Bere Umftanbe ber Bebante geweckt, ba fich bie gange Rirche einmal nicht beffern laffe, aus berfelben eine Befellichaft innis ger Freunde des Beilandes ju fammeln, ober wie Spener fich einmal ausgebruckt hatte, eine ecclesiola in ecclesia.

In Mahren wurden feit dem dreißigjahrigen Kriege die sogenannten Bohmischen und Mahrischen Bruder durch harte Berfolgungen gezwungen auszuwandern 1). Es hatten sich schon mehrere Gemeinden derselben in Sachsen gebilbet, als dem Grafen der Antrag gemacht wurde, einigen Familien die Ansiedelung auf seinem Gute Bertholsborf in der Lausit zu erlauben. Es siedelten sich anfangs 1722 hier drei Familien

<sup>1)</sup> Simlere Samml. II, 918.

į

auf bem hutberge bei Bertholeborf an, und bie Deutung, welche Giner bier von jenem Namen machte, bag biefe Nieberlaffung unter ber but bes Berrn fteben mochte, veranlagte es. baß bie neue Colonie ben Namen Berrenhut annahm. Diefe Colonie erweiterte fich bald fehr ansehnlich; es ließen fich nicht nur immer neue Ausgewanderte, sonbern auch Rrembe bier nieber. Balb fanben fich unter ihnen auch 3miftigkeiten ein. Es waren unter ihnen manche Schwarmer, welche fich von ben Uebrigen absonderten: andere wollten ben reformirten, noch andere ben lutherischen Behrbegriff geltend machen. Bor allem bestanden die Mahrischen Bruber auf Beibehaltung ihrer alten Rirchenverfaffung und Rirchenzucht. Dem Grafen gelang es endlich 1727, eine Bereinigung ju treffen. Durch feine beredten und rubrenden Borftellungen vereinigte er alle Bemeindeglieder dabin, daß fie, nur auf die feste Grundung ber mahren Blut= und Rreugtheologie unter fich bedacht, alle au-Bermesentliche Unterschiebe nicht achten wollten. Willenlofe Bingebung an ben Beiland, Bereinigung mit ibm, ber am Rreuze burch feine Bunden uns verfohnt habe: bas murben jest bie Ibeen, welche fast ausschließlich bem gangen religiofen Leben ber Gemeinde fich jum Grunde legten; alles ubrige mard als außermefentlich wenig beachtet. Bugleich murbe aber auch eine Gemeindeordnung eingeführt, welcher gwar bie alte mabrifche Rirchenverfaffung jum Grunde lag, bie aber noch vieles Eigenthumliche hatte. Man mablte awolf Meltefte, und den Grafen jum Borfteber; Diefe bildeten die Melteften= Conferenz, welche bas Bange leitete. Gin Bemeinbegericht aus Brubern beftebend, entschied die Streitigkeiten. Es murben regelmäßige Betftunden, und fur biefelben Bofungen, b. b. Spruche fur jeden Zag, welche ben Begenstand ber Erbauung bergeben follten, eingeführt. Ginige Bruber und Schwestern verbanden fich ju dem fogenannten Stundengebet, in welchem fie nach Stunden abmechselnd von einer Mitternacht bis gur anbern unaufhorlich beteten. Die Gemeinde theilte fich nach

Alter und Geschlecht in kleinere Bereine, Banben ober Chore, bie abgesonderte Erbauungestunden hatten. Dabei behauptete bie Bemeinde ihre Uebereinstimmung mit ben Reformatoren, bielt fich zu ber lutherischen Rirche in Bertholsborf, und wollte nur ihre eigenthumliche Gemeindeverfaffung fur fich ba: ben, bei welcher fie fich auf bas Beispiel ihrer Borfahren, ber alten mahrifchen Bruber, berief. Bingenborfe angefebene Ber: bindungen trugen viel bagu bei, ber Gemeinde gablreiche und angesehene Gonner in andern gandern gu berichaffen; und ba biefelbe fogleich von ihrem Entstehen an Bruber aussendete, um auch andersmo Seelen fur ben Beiland zu geminnen, fo fanben fle fowohl in vielen beutschen Staaten, als auch in Danemart, England und ber Schweiz vielen Gingang. -Bingenborf felbft legte 1732 fein Staatsamt nieder, ließ fic unter einem andern Ramen als lutherischer Candidat in Strale fund eraminiren, um baburch feine lutherifche Rechtglaubigfeit beweisen zu konnen, und ließ fich barauf von bem Dberhofprebiger Jablonsty ju Berlin, bem alteften Bischofe ber Bruber in Polen, jum Bischofe ober Senior ber mabrischen Bru: bergemeinde ordiniren (1737).

Indes war die Gemeinde in Dresden verdächtig geworden. Gine von Dresden nach herrenhut gesandte Commission konnte zwar an der Rechtgläubigkeit der Gemeinde nichts aus; seben, da dieselbe die Augsburgische Confession in allen Puncten annahm: dennoch wurde Zinzendorf 1738 auf immer aus Sachsen verdannt. Test machte er große Reisen zum Besten der Gemeinde in auswärtige Länder, nicht blos europäische, sondern sogar nach Bestindien und Nordamerika (er verwaltete in dem letztern Lande 1741—43 das Amt eines lutherischen Predigers), und bewirkte, daß die schon früher begonnenen Missionen der Gemeinde immer ansehnlicher wurden, und daß in England 1749 die Gemeinde für eine achte bischösliche Kirche durch eine Parlamentsacte erklärt, und ihr Religionsfreiheit zugesichert wurde.

Die Gemeinde machte offenbar unter allen protestantischen Rirchen gar feinen Unterschied. Gie nahm Mitglieder aller biefer Rirchen in fich auf, ohne bag biefe beshalb aus ihrer Rirche ausgetreten fenn follten. Damit Diefer Schein gang verschwinde, murben auf ben Synoden zu Marienborn (1744 und 45) brei verschiedene tropi paedias, der lutherische, ber reformirte und mabrifche, eingerichtet. Fur jeben murbe bie Art bes Gottesbienftes, besonders bei ber Reier des Abend: mable, angeordnet, wie fie in ber Rirche mar, ju welcher ber tropus geborte. In ber gesellschaftlichen Berbindung murbe bagegen unter ben Tropen kein Unterschied gemacht. Es mar beutlich genug, daß die Gemeinde felbst auf die Unterscheibungelehren ber Rirchen feinen Berth legte; - fcon genug, um fie bamale noch verdachtig ju machen. Dann aber gab fowohl ber Graf als feine Bemeinde auch manche andere Ur= fachen zu Bedenklichkeiten. Bingenborf hatte ihr feine reli= giofe Gigenthumlichkeit gang mitgetheilt, und wenn Diefelbe wegen ihrer Innigfeit bobe Uchtung verdiente, fo mar fie boch vermittelft ber Belebung bes religiofen Gefühls burch religiofe Phantafie mit fo manchen schwarmerischen Borftellungen verbunden, welche leicht gefährlich werden konnten. Die Saupt= ibee, welche bas gange religiofe Leben in ber Bemeinde trug, war die innigste Berbindung mit bem Beilande, beffen alleini= ger Leitung man fich kindlich und willenlos gang überlaffen, beffen Kreuzestod man fest und ausschließlich vertrauen wollte. Der Graf verband mit einer mahrhaft kindlichen Frommigkeit eine fehr lebhafte Einbildungefraft, und fo schmudte er biefe Idee mit Bilbern aus, die er bei feiner Bertrautheit mit dem Beilande nicht forgfältig mahlte, die aber Undern eben badurch oft anftogig murben. Diefe Lieblingsbilder bezogen fich jum Theil auf die Berfinnlichung ber Berfohnung burch Jefu Tod 1), und murden ftebende Bilber in der Gemeinde; theils

<sup>1)</sup> Bobei Jesus besonders als Lämmlein in vielen spielenden Bilbern

auf bie Berfinnlichung ber Berbinbung ber Gemeinde mit ibm, welche als eine Che bargeftellt und oft burch schmubige Bergleichungen 1) erlautert murbe. Diese Berehrung bes Bei landes mar nun aber bie ausschließliche Richtung ber Gemeinde, fo daß barüber die Ermahnung Gottes des Baters gang vergeffen murbe. Bingenborf brudte fich baruber fo aus: ber Bater fen nicht unser birecter Bater, sonbern ber Berr Jesus fen unser eigentlicher Bater; wir haben mit Niemand anders zu thun, als mit bem Sohne 2). Rur biefen wollte er verehrt haben und ihm alles bas jufchreiben, mas fonft un: ter bie brei Personen ber Gottheit vertheilt zu merben pflegte, Schopfung, Erlofung und Beiligung. Much fonft ließ er fic nicht felten über die drei Personen der Dreieinigkeit in Bergleichungen ein, welche Undern anftogig fenn mußten. Go nannte er Chriftum unfern lieben Mann, feinen Bater unfern lieben Bater, den beiligen Geift unfere liebe Mutter. - Jene Sauptibee ber Gemeinde von ber innigen Berbindung mit bem Beilande brudte fich auch in ihrem Sandeln auf auffallende Beise aus. Ihr Sauptgrundsat mar, ohne eigenen Bil len fich ber Leitung bes Beilandes überlaffen. Diefer wirke theils burch feinen über fie verbreiteten Beift, theils glaubten fie feinen Billen in ungewiffen gallen burch bas Boos ju erfahren. Namentlich murbe es eingeführt, die Berbeirathungen, um diefelben von allen fleischlichen Rudfichten frei zu erhalten, burch bas Loos bestimmen zu laffen.

Die Bemeinde hatte fich von Unfang an ale eine aus ben großen verdorbenen Rirchen ausgesonderte Befellschaft von Begnabigten angesehen, bie in ber innigsten Berbindung und

bargeftellt murbe; bas Blut Jefu fchreit fur uns um Gerechtigfeit, in feine Seitenhöhle muffen wir flüchten u. bgl.

<sup>1)</sup> Mit ber ehelichen Beiwohnung zc. - vgl bie Meffalianer, Rean: ber II, 2, 520. Ummone Fortbilbung bes Chriftenthume II, 2, 208.

<sup>2)</sup> unich. Nachr. 1745 S. 412.

unter der unmittelbarften Leitung des Heilandes stånden: die glücklichen Fortschritte, welche sie in kurzer Zeit machte, ersschienen ihr von ihrem Standpuncte aus als Wunder, welche der Heiland zu ihrem Besten verrichte, und so befestigte sich jener Glaube. Die Gemeinde betrachtete sich als die auserzwählte Schaar Christi, und unvermeidlich mußte sich jest ein schädlicher geistlicher Stolz bilden, mit welchem sie auf die andern Kirchen niederblickte, so sehr auch dieser außerlich die Miene der Demuth hatte.

Bei jener alleinigen Richtung bes Grafen und feiner Bemeinde auf die einzige mit dem Gefühle zu ergreifende Ibee ber innigsten Bereinigung mit Chrifto mar er gegen bogmatis fche Bestimmungen, fofern fie jene Idee nicht berührten, gleich: gultig. Und fo mar es gewiß biefe Gleichgultigkeit gegen Dogmen überhaupt, nicht aber, wie man ihm oft vorgeworfen bat, Berftellung, wenn ber Graf mit ber Augsburgifchen Confession vollig übereinzustimmen behauptete 1). Daber tam es auch, daß er das Studium der Bibel mit dem Beftreben, Dogmen aus berfelben herauszuklauben, fehr misbilligte. Die Dunkelheit ber heiligen Schrift schilbert er zuweilen in febr ftarten Ausbruden, und meint, daß teine Gelehrfamteit im Stande fen, diefelbe ju erleuchten, fondern nur berfelbe Beift, welcher die heiligen Schriftsteller felbst erleuchtet habe. Daber beforderte er die Lesung der Bibel nur bedingungsweise, um ben Misbrauch zu verhuten.

Es tann nicht auffallen, wenn biefe Eigenheiten ber Gefellschaft Bielen gefährlich schienen, und beshalb besonders seit bem Jahre 1740 zu einer großen Unzahl Schriften gegen biefelbe Beranlassung gaben. Die ausgezeichnetsten Theologen, welche sich gegen bie Gesellschaft erklarten und mancherlei

<sup>1)</sup> Bingenborfs Paffagier, mit einem Borwort von D. A. Peterfen, Jena 1850, eine bramatische Darftellung seines Berhaltniffes gur luth. Orthoborie.

ftrengen Label in offentlichen Schriften gegen fie aussprachen, waren Joh. Gottl. Carpjov, Baumgarten und Bengel. Rur bie Gesellschaft antworteten theils ber Graf, theils andere Glieber, besonders Mug. Gottlieb Spangenberg, eines ber ausgezeichnetsten Mitglieber. Fruber Ubjunct ber theologischen Racultat in Balle, verlor er wegen feiner Unbanglichkeit an Bingenborf biefe Stelle 1733, und ichloß fich nun gang an bie Befellschaft an. Er mar sowohl burch viele Reifen, befonders nach Nordamerika, fur die Miffionen fehr thatig, als auch burch manche apologetische Schriften fur die Abwehrung viel: faltiger Ungriffe; wozu er um fo mehr geeignet mar, als er fich burch Gelehrfamkeit wie burch ruhigere Beurtheilung in feiner Gemeinde auszeichnete. Ihm verdankt bie Gemeinbe bie erfte vollständige Darftellung ihres Lehrbegriffs idea fidei fratrum Barby 1779, wie auch bie Grundlage ber ratio disciplinae unitatis fratrum, eine Befchreibung ber Berfaffung 1789. Er farb im boben Ulter als Bifchof 1792.

So lange Bingendorf lebte, mar er, obwohl unter abmech: felnben Namen, ber Leiter ber gangen Gefellichaft. Rach feinem Tobe (1760) murbe bie Leitung bes Gangen einer Uni: tats: Meltestenconferenz übergeben, welche jest ihren Sis in Bertholsborf hat. Außerdem versammelt fich von Beit ju Beit ber Synodus als die hochfte Gewalt, aus Deputirten aller Bemeinden bestehend. So lange er dauert, bort die Melteften: Conferenz auf, wie er auch die neue Meltestenconferenz mablt. Dabei hat jede Gemeinde ihre besondere Melteftenconfereng, melche unter ber allgemeinen Weltestenconfereng fteht. - Die Nieberlaffungen der Brudergemeinden find fehr gablreich, befonders in Churfachfen, Laufit, Preugen, Rugland, Solland, England und Umerifa. Alle zeichnen fich burch außerliche Chrbarfeit und Induftrie aus. Durch die lettere und ben Beiftand vieler wohlhabender Freunde wird der Aufwand moglich gemacht, welchen die gemeinschaftlichen Inftitute in ben Gemeindeortern und die Miffionen erfordern. Dennoch find bie Gemeinden

alle, besonders feit ben neuern, fur ihre Gewerbe ungunftigen Beitverhaltniffen, fehr verschuldet.

Unftreitig bat biefe Brubergemeinde in mancher Rudficht wohlthatig auf die evangelische Rirche gewirkt. Gie bat nach: brudlich auf das Nothwendige im Christenthum, die Bergens: und Gemuthebildung, bingewiesen und ben Sectenunterschied ber protestantischen Rirchen in ihrer Gemeinde querft vollstan= big aufgehoben. Durch ihren ruhrenden feelenvollen Gotteß: bienft, baburch baß fie immer mit frommen evangelischen Chris ften, wenn fie auch gerabe nicht ber Befellschaft beitraten, in genauer Berbindung fand, und daß fie in ihren Ergiehungs: anstalten viele Rinder, die nicht zu ihrer Gemeinde gehorten, bilbete, hat fie jene Grundfage weit verbreiten helfen. Die schwarmerische Richtung, welche fie anfangs hatte, bat fich in ben neuern Beiten mehr verloren, obgleich bie außere Bemein: bezucht dieselbe geblieben ift. Es ift zu munichen, bag auch biese zeitgemäße Beranderungen leibe, ba fie in ihrer jetigen Geftalt nur ju leicht Beuchler bilben ober geiftlichen Dunkel weden tann, daß überhaupt die Gemeinde fich wieder auch au: Berlich mit ber evangelischen Rirche, ju welcher fie gehort, vereinige, weil sonft ber Character ber Allgemeinheit, welcher bem Chriftenthum fo mefentlich ift, in ihr nie gum vollen Bewußts fein tommen tann 1).

<sup>1)</sup> Spangenbergs Leben bes herrn Grafen von Zinzenborf. Barby 1772-75. 8 Ah. — Daoib Cranz, bie alte und neue Brüberhistorie. Barby 1771 mit 2 Forts. von 1794 und 1816. — Chr. Ferd. Schulze Bon ber Entstehung und Einrichtung ber evangelischen Brübergemeinde. Gotha und Leipzig 1822. — Ersch Encycl. XIII, p. 171 s. a. Brüberz Unität. Ludw. Schaaff, die Evangel. Brübergemeine geschichtl. dargezstellt. Leipz 1825. 8. — Leben bes Grafen von Zinzendorf von Varnzhagen von Ense. Berlin 1830. — L. K. von Schrautenbach der Graf von Zinzendorf und die Brübergemeinde seiner Zeit dargestellt. Perausgeg. von F. W. Kölbing. Gnadau u. Leipzig b. Kummer 1851.

# Dritter Abschnitt.

Periode ber neuern Theologie von 1760-1814.

3. A. D. Tittmanns pragm. Geschichte ber Theologie und Religion in ber protest. Kirche mabrend ber 2. Salfte bes 18. Jahrh. Brestlau 1. Bb. bis zur Erscheinung ber frit. Philosophie 1805. — B. Münscher hist. Entwickelung ber Ursachen und Beranlassungen, burch welche die Dogmatit in bem prot. Deutschland seit ber letten Salfte bes gegenw. Jahrhunderts eine neue Gestalt erhalten hat, in Stäublins Beiträgen zur Philosophie und Geschichte ber Religion. Bb. 4. S. 1 ff. — Tholuds verm. Schriften II, 1. — Plands Theol. 357.

## §. 49.

Borbereitungen zu berfelben.

Bald nach ber Mitte bes 18. Jahrhunderts begann in ber beutschen lutherischen Kirche die Beit einer freiern theologifchen Untersuchung, in welcher nach einander alle gebren bes bisher fast für unantaftbar gehaltenen firchlichen Spftems gepruft und mannichfach umgestaltet wurden. Gine folche Beit mußte ber Natur ber Sache nach ber Reformation folgen. Denn fo wie biefe alle menschliche Autoritat in Glaubenefa: chen verwarf, fo hatte fie auch eigentlich schon fogleich bem firchlichen bogmatischen Spftem feine Autoritat genommen, und jedem Ginzelnen ein freies Urtheil über baffelbe erlaubt. Wenn man bennoch einen großen Theil bes Spftems in bie neue Rirche mit hinubernahm, fo geschah es anfangs nur bes: halb, weil man nur fur die practisch wichtigen Behren beffelben Interesse hatte und nur biese reformirte: an Fortsetzung biefer Reformation murbe man theils gehindert burch bie gurcht, fic ben fanatischen Parteien jener Beiten zu fehr zu nabern, theils glaubte man fich durch die symbolischen Bucher zu fehr die Banbe gebunden ju haben, um eine Menderung ber bogmatiichen Bestimmungen noch fur julaffig halten ju tonnen. Ueberbies hatten ja die Ratholiken ohnehin ichon oft Berandes rungen bes bogmatischen Lehrbegriffs ber lutherischen Rirche vorgeworfen, und sogar nicht felten versucht, den spatern gu= theranern ben Namen Augeburgische Confessioneverwandte ftreitig ju machen. Da auch die gutheraner felber ohne Ginheit ber Dogmatit fich feine Ginheit ber Rirche benten konnten, fo wurden fie befto mehr veranlagt, an jenem einmal conftis tuirten Behrbegriffe festzuhalten. Das 17. Jahrhundert bot baber in der lutherischen Rirche bas Schauspiel einer neu erftanbenen Scholaftit bar, welche in dem Buchftaben bes firchlichen Behrbegriffs alles Beil fuchte, das Furmahrhalten des Buchftabens fur ben feligmachenben driftlichen Glauben hielt und alles aufbot, um jenen bis in feine feinften Ralten gu entwideln. Bergebens hatten fich die Calirtiner biefer Rich= tung entgegen gestemmt; fie murben, und besonders bie Gpatern nicht mit Unrecht, fur zu verbachtig gehalten, um beachs tet zu werden. Allgemeiner wirkten die Pietiften babin, die Ueberzeugung zu verbreiten, bag bas firchliche Suftem in feis ner Ausführung nur Menschenwert und feineswegs das Refthalten beffelben achter driftlicher Glaube fen. Bon jest an arbeiteten die Theologen ichon unbefangener von firchlichen Rudfichten in ber Eregefe und Rirchengeschichte, und die gum Dietismus neigenden Theologen ließen sogar oft ein Interesse gegen die fogenannten Orthoboren in ihren Arbeiten bliden. bas, obwohl auch gur Parteilichkeit fuhrend, doch im Allgemeinen großere Unbefangenheit hervorbrachte.

In dieser Zeit erschienen besonders in England zahlreiche Schriften der Deiften und Naturalisten gegen das Christen=
thum. Die deutschen Theologen singen an, sich mehr um dieselben zu bekummern, da sie zum Theil ins Deutsche überseht
und immer häusiger gelesen wurden. Man bemuhte sich, sie
zu widerlegen: aber dabei konnte es nicht fehlen, daß man
nicht selten auf Seiten des kirchlichen Systems stieß, welche
sich nicht wohl vertheidigen ließen. Bugleich wurde man auf-

224

mertfam auf theologische Schriften, welche einzelne firchliche Behren ichon fruber einer hiftorischen und philosophischen Rritit unterworfen hatten, wie fie besonders in England und un: ter ben Arminianern erschienen waren. Die lutherischen Theo: logen murben balb inne, baß fich ben Deiften beffer wiberfte, hen laffen werbe, wenn man manchen ber Bernunft gar ju anftoffigen und baber ichmer zu vertheibigenben Rirchentehren eine angemeffenere Geftalt geben tonnte. Bugleich bob fic bas Studium ber biblifchen Schriften ju einer großern Benauigfeit und Unbefangenheit; bie bis babin verbachtigen Berfe eines Grotius und Richard Simon wurden allgemeiner ftubirt und legten ben Grund ju ben neuen fritifchen und eregetifden Forschungen. Die Renntniß bes Drients und seiner Sprech: weise wurde genauer und umfaffender. Man fing an, bie biblifchen Bucher in ihrem urfprunglichen Geifte ju lefen, und erkannte ben Rebler ber frubern Dogmatiken, welche bie Sprace bes Gefühls und ber Phantafie mit bem falten Berffanbe aufgefaßt, und aus ben Bilbern und fuhnen Riguren burch bud: ftabliche Auffaffung Dogmen gezogen hatten. Dan begnügte fich baber nicht, die Rirchenlehre von ihrem fpatern Unfluge ju reinigen und auf ihre biblifche Urgeftalt gurudtguführen, fondern fing auch an ju untersuchen, mas in ben biblifchen Stellen ber Darftellung angehore, und mas bagegen bem Befen bes Gebankens. Go mußte bie gange firchliche Dogmatik nothe wendig eine große Umgestaltung erleiden. Es tonnte nicht fehlen, daß Biele, bem firchlichen Spfteme treu, Rlagen gegen biefe Meinungen erhoben und in benfelben ben graben Beg jum Raturalismus faben. Daber von diefer Beit an ber Streit amifchen der alten und neuernden Partei nie geruht bat, und auch jest noch fortwährt. Vorzüglich maren es bie preußi: fchen Theologen, welche fich burch freimuthige Prufungen bes firchlichen Syftems auszeichneten. Sie waren bazu burch bie allgemeine Behr= und Preffreiheit, welche unter Rriedrich bem Großen herrschte, in ben Stand gefest.

#### **§. 50.**

#### Semler. Midaelis. Ernefti.

Die drei ausgezeichnetsten Theologen der lutherischen Rir: che, welche auf ben Gang ber Ausbildung ber theologischen Biffenschaften ben bebeutenoften Ginfluß hatten, maren Gemiler. Michaelis und Ernefti. Derjenige, welcher vor allen bie aeiflige Revolution auf bem Felbe ber Theologie begann, war Sob. Salomo Semler. Er war auf ber Schule bes Baifenhaufes gebildet und hatte bier gang fich ber pietiftifchen Bucht hingegeben, bis er in Baumgartens Schule freiere Unfichten erhielt. Best murbe er gang beffen Unbanger, und blieb auch, ale er (feit 1752). Profeffor in Salle murbe, gang von bemfelben abhangig, bis er nach beffen Tobe fich felbft: ftanbiger ju entwideln anfing. Gammtliche Zweige ber hiftorifden Theologie waren es, welchen Gemler fein eben fo um: faffenbes als grundliches Studium widmete. Gin gludliches Gebachtniß und großer Rleiß verhalfen ihm hier zu einer Selehrsamfeit, welche wohl felten erreicht wird. Damit verband er feinen Beobachtungsgeift, gludliche Combinationsgabe, und Scharffinn, und mar badurch in ben Stand gefest, auch fur bie Rritit mehr zu leiften, als bis dahin geschehen mar, obgleich er bier freilich oft ju tuhn und ju entscheibend verfuhr. Dagegen ging ihm die Gabe ab, feine Gebanten fostematifc au verarbeiten und lichtvoll barguftellen, vielleicht nur, weil er fich nicht bie erforberliche Dube gab, fondern zu rafch arbeis tete. Differnem Fleiße arbeitete er bie Gebiete ber bibli= fchen und firchenbistorischen Literatur burch . und mar nie mit angenommenen Meinungen zufrieden, fonbern brang überall ju ben Quellen burch, um aus eigener Unficht ju urtheilen. Seine mannichfaltigen Entbedungen theilte er in gablreichen großern und fleinern Schriften mit, meiftens wenig ausgeführt und unentwickelt, indem er fich nicht genug Beit nahm: überall aber regte er ju weitern Forschungen auf. Go na:

mentlich in ber Rritif bes Neuen Teftaments, in ber Dogmen: und Rirchengeschichte. Bon bem Bebiete ber Dogmengeschichte aus wirkte er auf bie Dogmatik. Bei ber Genauigkeit, mit welcher er bie firchlichen Spfteme aller Beiten in ibrer acht biftorifchen Geftalt und ihre Abweichungen von einander et fannt hatte, mußte er icon baburch milber über bogmatifche Berichiebenheiten gestimmt werben: bagu tam feine naturliche Gutmuthigfeit, Die überall mehr auf ben Sinn und bie 26. ficht Anderer blidte, als auf ihre Ausbrude. Ucberbies mar er ein kindlich frommer Mann, der es in fich felbft beutlich erkannte, bag nicht ber bogmatische Ausbrud, fonbern bie in nere Religiofitat ben Christen mache. Daber ging er in feinen Forschungen über Dogmen mit ber unverhohlenften Rreis muthigkeit zu Berte. Er wollte überall zwischen ber Privat: religion, die eines Jeben Eigenthum fen, und bei welcher Jeber feinem Gewiffen ju folgen habe, und ber offentlichen Religion, ber firchlichen Normallebre, welche in offentlichen firch: lichen Bortragen gur Richtschnur bienen muffe, unterfchieben baben. Diefen Unterschied machte er freilich nicht flar genug. fo wichtig er ihm auch war: indeg in feinen Rorfdungen gemann er durch denfelben die nothige Unbefangenheit und Rrei: muthigfeit. Er farb 1791.

Semler hat zwar eine unzählige Menge Schriften hinter laffen, aber teine, welche burch forgfältige Bollendung dauern: ben und claffifchen Berth fich erworben hatte. Dagegen hat er in seinen Schriften eine Menge neuer aber unentwickelter Bemerkungen und Gedanken zerftreut niedergelegt, welche noch immer nicht alle gehörig erschöpft und benutt find und baher seine Schriften noch sehr lehrreich machen 1).

<sup>1)</sup> Für die Kritif und Eregese bes R. I. sind am wichtigften seine Paraphrasen ber neutestamentl. Schriften mit frit. Bemerkungen und wichtigen Ginleitungen. Für die KG. seine solecta capita hist. occi. 3 Bbe., und die historischen Ginleitungen zu Baumgartens Dogmatit und

Reben Semler wirfte vorzüglich zur Eröffnung neuer Bahnen auf dem Relde ber biblifchen Literatur, boch nicht fo fuhn als jener, Johann Dav. Michaelis, Sohn von Chris fian Benedict, feit 1750 prof. ord. ber orientalischen Literatur in Gottingen, nachher Geheimer Juftigrath und Ritter bes Rorbsternordens + 1791. In der Dogmatif blieb Dichaelis mit unbedeutenden Abmeichungen bem firchlichen Sufteme treu, bat aber auf biefem Felbe wenig geleiftet. Um erfolgreichften wirtte er fur Rritit und Eregefe ber biblifchen Bucher. Bei ber Rritit riß er fich bon ben bis dabin geltenben befchrantten Unfichten los, und hat sowohl fur die Untersuchung ber Entftehung einzelner biblifcher Bucher, als fur bie Berichtis gung bes Tertes vieles geleiftet. Insbefondere gebuhrt ihm bas Berbienft, genauere Bekanntschaft mit ber Beschaffenheit bes Morgenlandes und seinen Gigenthumlichkeiten beforbert und zur Erklarung ber biblifchen Schriften angewendet zu baben. So murde er ber Urheber ber genauern historischen Interpretation 1).

Der britte ber ausgezeichneten Theologen, welche eine neue Periode ber Theologie herbeiführen halfen, war Johann August Ernesti, einer ber ausgezeichnetsten Theologen seiner Beit, früher Rector ber Thomasschule, bann Professor ber Berrebtsamteit, endlich seit 1759 ordentlicher Professor ber Theo-

Polemit. neber fein Leben, Character und Schriften f. Eichhorns Bibl. ber bibl. Literatur. Bb. 5. S. 1. — Semlers lettes Glaubensbekennt= niß ther addirt. und chriftl. Religion. Mit einer Borrede herausgeg. von Shr. Cottfr. Schütz. Königsberg 1792.

<sup>1)</sup> Seine wichtigsten Schriften sind: Einleitung in das R T. zuerft 1750. 4. Auft. 2 Bbe. 4. 1788. — Mosaisches Recht 6 Th 1770 ff. — Oriental. und ereget. Biblioth. 23 Th. 1771 ff. — Uebersehung des A. und R. A. mit Unmerkungen für ungelehrte (A. T. 13 Bbe. R. T. 3 Bbe.). — Michaelis Lebensbeschreibung von haffencamp. Rinteln 1799. Ueber seinen literarischen Character Eichhorns Bibliothek der bibl. Lit. Bb. 3. St. 5.

logie + 1781. Erneftis größtes Berdienft um bie theologie ichen Biffenschaften bestand barin, bag er bie genauere grammatische Interpretation bes Neuen Testaments in ihrer voll: kommenen Reinheit zuerft theoretisch entwidelte und zugleich practifc anmenden lebrte, mozu er burch bie vertrautefte Be fanntichaft mit bem claffifchen Alterthum vor allen anbern in ben Stand gefett mar. Er zerfiorte vollends bie Borurtheile von einer rein griechischen Sprache bes Reuen Testaments, wie Die Lehre von den Emphasen, welche alle richtige Interpretation vernichtete, und brang bagegen auf Beobachtung best Gprad: gebrauches, fowohl bes allgemeinen als bes befonbern ber eingelnen Schriftsteller. Seiner theologischen Schriften fint awar nicht viele, aber fie find mufterhaft, besonders burch feine Sprachbemerkungen. Borguglich wirfte er burch Ausbilbung einer gahlreichen Menge von Schulern, unter benen nachher viele ausgezeichnete Eregeten bervorragten 1).

In der Dogmatik blied Ernesti dem kirchlichen Zehrbegriff im Ganzen getreu, beurtheilte aber die Bersuche, ihn umzuge: stalten, sofern sie nur Früchte grundlicher Forschung und nicht unbedachtsamer Neuerungssucht waren, sehr mild 2). Durch die Grundlichkeit und Milde, mit welcher er die neuen Strebungen seines Zeitalters auf dem Felde der Theologie beurtheilte, zügelte er ebenso auf der einen Seite die Unbesonnensheit, als er auf der andern durch das große Ansehen, welches

<sup>1)</sup> Mehrere treffliche zur Eregese und Kritit gehörige Mandlungen sind von ihm gesammelt in ben opusculis philologicis artes. 1764 und opusculis theologicis 1773. — Borzügliche Auszeichnung verbient seine classische institutio interpretis Novi Test. 1761 (nachher öfter), welche nicht nur alle frühern, sondern auch die meisten spätern hermeneutiken übertrifft, ein Schat von feinen Bemerkungen und treffenden Regeln, in einer class. Latinität vorgetragen.

<sup>2)</sup> Seine neue theolog. Biblioth. (1760—69. 10 Bbe.) und neuefte theol. Biblioth. (1771—74. 4 Bbe.) gehören zu ben gebiegenften theolog. Journalen.

er überall genoß, unparteiifche Beurtheilung berfelben beforberte und einfeitige Bertegerungssucht gurudbrangte 1).

#### §. 51.

Bang ber theologischen Aufklärungen.

Der unbefangenere Untersuchungsgeift auf bem Bebiete ber Theologie trat zuerft in ber Ubhandlung Gemlere de daemoniacis quorum in N. T. fit mentio. 1760 hervor. Beranlaffung bagu mar, bag eine Frauensperfon bei Bitten: berg fich fur besessen hielt, und von mehreren dortigen Theologen wirklich bafur gehalten wurde. Indem Gemler eine barüber erschienene Schrift wiberlegte, tam er auf bas Resultat, daß bie Lehre von den Befitungen durch bofe Geiffer von Sefu und ben Upofteln nirgends bestätigt fen, daß biefe fich nur nach bem bamale herrschenden Sprachgebrauch gerich: tet hatten, daß diefer aber fich auf Meinungen flute, welche von den Beiden erborgt und mit eigenen fonderbaren Ginfallen vermehrt fenen. Die Damonischen im Neuen Testament feven baber folche, welche mit beftigen und feltenen Rrankbei= ten behaftet gewesen sepen. Semler murbe beftig megen biefer Ertlarung von Mehreren angegriffen, indeß es folgten jest schnell nach einander fo viele neue Erscheinungen abnlicher Art, baß bie Aufmertfamteit nicht lange an einer gefeffelt blieb.

Ungemeines Auffehen erregte es, als nach dem Tobe des Gottingischen Theologen Christoph Aug. Heumann die von ihm binterlaffene Schrift: Erweis, daß die Lehre der reformirten Kirche vom heiligen Abendmahl die rechte und wahre sen,

<sup>1)</sup> Des herrn 3. A. Ernesti Berbienste um bie Theologie und Resligion von B. A. Teller. Berlin 1783. 8. Busage zu bieser Schrift von J. S. Semler. Salle 1783. Car. Ludw. Bauer formulae ac disciplinae Ernestianae indoles. Lips. 1782.

1764 von A. R. B. Sad herausgegeben wurde. Gie gab amar zu einigen Schriften Beranlaffung, indeß batte bamals Die reformirte Behre unter ben Butheranern fcon au viele In: hanger, als bag fich eine bedeutende Streitigfeit baraus ent: widelt batte. Indeß fuhr Gemler in feinen Forfchungen fort. 3m Jahre 1764 zeigte er in feinen Sammlungen über bie fo: genannten Beweisstellen ber Dogmatif bie Unachtheit ber Stelle 1 3ob. 5, 7., und murbe baburch in einen beftigen Streit mit Johann Meldior Goge, Senior in hamburg, verwidelt. Noch bedeutender murben aber die Unterfuchungen über ben Canon, welche jest folgten, und mit ber Apocalppse Schon vorher mar die Aechtheit biefes Buchs von Ernefti, Michaelis und Semler bezweifelt worden, als ber lettere bie von Georg Lubwig Deber, Decanus ju Reuchtwang im Unfpachifchen, hinterlaffene "Chriftlich freie Untersuchung über die fogenannte Offenbarung Johannis" 1769 berausgab. Diefe Schrift gab zu einem ziemlich langen Schriftwechsel Beranlaffung. Fur die Offenbarung fchrieben Chriftian Friedr. Schmidt in Bittenberg, Rangler Reuß in Zubingen, Gene, ralfuperintendent Anittel ju Braunschweig, mogegen Gemler ihre Unachtheit zu bestätigen suchte. Roch mahrend biefes Streites erschien aber Semlers freie Unterfucung vom Ca: non 1) mit einer großen Menge neuer fuhner Entbedungen. Er zeigte, wie fehr bie Gemeinden ber altern Rirche in ber Bestimmung bes Canons von einander abgewichen waren, und baß einzelne biblifche Bucher fur besondere Beiten und Befer bestimmt gewesen senen, also nicht gleich gut fur gang andere Lagen paften. Ramentlich gelte bies vom Alten Teftament, beffen Inhalt nicht fur burchaus gottlich gelten tonne, ba ja 3. 23. fein Particularismus von Jesu und ben Aposteln felbft miberlegt murbe. Er machte baburch nicht nur bas Recht ber freieften Unterfuchung über ben hiftorischen Urfprung biefer

<sup>&#</sup>x27;) 1771-75. 4 Thie. 8

Bucher geltend, sondern brang auch barauf, ben kirchlichen Canon zu unterscheiden von dem in demselben enthaltenen Worte Gottes. Db etwas Wort Gottes sey, konne aber nicht durch historische Zeugnisse ausgemacht werden, sondern es gebe sich nur durch den innern Character des für alle Menschen zu aller Zeit Rüglichen und Wahren zu erkennen. Gben deshalb wollte er es auch jedem Leser frei gegeben haben, an welches biblische Buch er sich zu seiner Erbauung halten wolle.

Diese Ansichten fanden damals noch viele Gegner, vorzüglich suchte Christian Friedrich Schmidt in seiner historia antiqua et vindicatio canonis Lips. 1775. 8. sie zu widerlegen. Er wollte aber durch seine muhsamen Sammlungen zuviel beweisen, und bewies beshalb gar nichts.

Neben diesem Streite über ben Canon wurde ein anderer über die Zweckmäßigkeit und Berbindlichkeit der symbolischen Bucher geführt. Der Propst Lüdke in Berlin hatte dieselbe in seiner Schrift "vom falschen Religionseiser" 1767 bestritten, und deshalb mehrere Gegner gefunden. Der heftigste von alten war wieder der Hamburger Johann Melchior Göge, der aber gerade dadurch, daß er Zwangsmaßregeln empfahl, am meisten gegen sich einnahm. Auf Lüdkens Seite trat auch der Oberconsistorialrath Anton Friedrich Busching, welcher zugleich die symbolischen Schriften der lutherischen Kirche einer Gensur unterwarf, und mehrere Lehren derselben läugnete, und endlich Semler 1). Seit diesem Streite verbreitete sich die Ueberzeugung immer mehr, daß die symbolischen Bücher keine unveränderliche Gültigkeit haben und die eigene freie Untersuchung nicht beschränken könnten.

Bahrend so von Theologen die Begriffe über die Quellen ber Theologie berichtigt wurden, geschah auf der andern Seite von Philosophen vieles, um die Religionslehre selbst in einer

<sup>1)</sup> In feinem Apparatus ad libros symbolicos eccles. Lutheranae. Delle 1775.

gereinigten Gestalt barzustellen. Allerbings trifft bie Popular: Philosophie, welche bamals herrschend zu werben anfing, ber gerechte Bormurf ber Ungrundlichkeit und Seichtigkeit: es wurde nicht felten flach und obenhin abgeurtheilt, und man bezeichnete auch grundliche Untersuchung nicht felten mit bem wegwerfenden Namen unnuger Spigfindigfeit: bennoch wirtte auch biefe Philosophie bamals nicht unvortheilhaft, theils anregend, theile manche gute Ibee allgemeiner verbreitenb. Bu biefen Popularphilosophen gehorte besonders Job. Bernbard Bafebow, als Reformator bes Erziehungswesens und Stifter bes Philanthropins in Deffau befannt; gestorben ju Ragbeburg 1790. Er ftellte 1) ein Spftem ber Bernunftreligion als bas achte und reine Chriftenthum auf, ließ aber nur gu febr tiefer eindringende Korfchung vermiffen. Beit grundlicherer Philo: foph mar Joh. August Cherhard, fruber Prediger in Bertin. bann in Charlottenburg, endlich Professor ber Philosophie in Salle + 1809. In feiner neuen Apologie bes Gocrates 1772 griff er junachft Augustins Lehre von ber Berbammung ber Beiden, bann aber auch die Behren von ber fellvertretenben Genugthuung und von ber Emigfeit ber Bollenftrafen an. Much Beffing fchrieb in biefem Beifte feine Erziehung bet Menschengeschlechts 1780.

Selbst Theologen gingen jest offenbar schon in diese Phistosophie ein, am offensten unter ihnen Wilhelm Abraham Tetsler, früher Professor zu Helmstädt, dann Oberconsistorialrath und Propst zu Berlin + 1804. In seinen frühern Schriften wich er mehr in Nebensachen von dem kirchlichen System ab, aber er neigte sich immer mehr dahin, auf die positiven Behren weniger Werth zu legen, und nur die in denselben entshaltenen Vernunftwahrheiten als das Wesentliche des Christensthums zu erkennen ?).

<sup>1)</sup> In feiner Philalethia 1764 2 Bbe.; theologisches Suftem ber ges funben Bernunft; Bersuch einer freimurhigen Dogmatit.

<sup>2)</sup> In ben fpatern Mufl. feines Borterbuchs bes Reuen Seft. 1772

Nicht anders stellte sich Gotthilf Samuel Steinbart, Professor ber Theologie in Frankfurt a. d. Oder + 1809 1).

Höchft wichtig für die Verbreitung und Vertheibigung diefer neuen Ansichten wurde die allgemeine deutsche Bibliothek, welche seit 1765 von dem gelehrten Buchhandler Friedr. Nicolai in Berlin herausgegeben wurde. Indem sie übershaupt die allgemeinere Aufklärung sich zu ihrem Ziele gesetzt hatte, waren auch nur Anhänger dieser neuen theologischen Grundsäse ihre Mitarbeiter, welche hier die freiesten Urtheile niederlegen und ihre Angrisse auf das alte System immer erzneuern konnten 2).

Die nachsten Folgen dieser ploglichen Beranderungen tonnten nicht anders als unvortheilhaft für die allgemeine Religiosität seyn. Das für unverleglich gehaltene dogmatische System wurde überall angegriffen und bestritten: die Religiosität so vieler hatte sich aber so innig mit jenem System versbunden, daß dieselbe, so wie dieses System erschüttert wurde, ebenfalls leiden mußte. Dazu war das, was hin und wieder statt des alten Glaubens geboten wurde, oft seicht und gesmein, eben nur die den neuern Franzosen abgeborgte flache Philosophie, welche von der Religion mehr abführte, als sur sie gewann.

An fich betrachtet bietet baher bieses Beitalter einen traurigen Anblick bar: nur bann kann man fich mit bemselben versohnen, wenn man es als eine nothwendige Entwickelungsftufe zu einer grundlicheren und vielseitigeren religibsen Bilbung betrachtet.

bedte fich biefe Richtung ichon immer mehr auf, gang offen legte er fie bar in feiner Religion ber Bolltommeneren 1792.

<sup>1)</sup> In seinem System ber reinen Philosophie ober Glückseligkeits: Lehre bes Christenthums 1778.

<sup>2)</sup> Ricolai's Leben' und Meinungen bes hetrn Mag. Sebalbus Rothanter 1776. 3 Th., trug viel bazu bei, ben Prebigerstand lächerlich zu machen.

# §. 52.

#### Fortfegung.

So wenig allgemein unter ben Theologen auch bie neuen philosophischen Ansichten vom Christenthum Beifall fanden, so konnten sie doch nicht ganz ohne Wirkung bei ihnen bleiz ben. Segen einzelne Dogmen der alten Kirchenlehre waren zu starke Zweifel geäußert, nicht blos von der philosophischen Seite, sondern die immer zunehmende Gründlichkeit der Erez gese verdächtigte auch ihre biblische Begründung: so daß die meisten Theologen sie entweder fallen lassen oder ihnen eine andere Form geben mußten. Dabei hatten die neuen Unterzsuchungen auch bei den orthodoresten Theologen die Wirkung, daß sie den kirchlichen Lehrsähen so viel als möglich eine practische Seite abzugewinnen suchten, um von dieser ihre Wichtigkeit zu erweisen. Alles leere Speculiren wurde jest ganz aus der Dogmatik verbannt, und dieselbe erhielt eine wohlthätige practische Richtung.

Unter ben Bertheibigern bes alten Syftems gegen alle neuere Angriffe ift Georg Friedr. Seiler, Professor ber Theoslogie in Erlangen + 1807 auszuzeichnen. Er vertheibigte nicht nur einzelne Dogmen ber Kirche in seinen Schriften 1), sondern stellte auch das ganze System, aber ohne scholastische Form in einer freiern Lehrart auf 2).

Bwei andere Dogmatifer biefer Beit hielten bagegen mehr bie Mitte zwischen ben Ertremen jener Beit, und suchten burd milbere Erklarungen bas Befentliche bes kirchlichen Lehrber griffs zu retten, gaben bagegen minber wesentliches auf.

Johann Chriftoph Doeberlein, Professor ber Theologie ju Altorf, bann ju Jena + 1792. Sein bogmatisches Wert 3

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bie Gottheit Chrifti 1775, über ben Berföhnungstob Chrifti 1778

<sup>2)</sup> In feiner theologia dogmatico-polemica 1774.

<sup>3)</sup> Institutio theologi Christiani in capitibus religionis theoreticis, nostris temporibus accommodata 1780. 2 28bc.

wurde wegen seiner Deutlichkeit, Reichhaltigkeit, mit Kurze verbunden, und wegen seiner Milde fehr beliebt, obgleich das theologische System des Verfassers nicht durchaus confequent ift.

Samuel Friedr. Nathanael Morus, Professor der Theoslogie zu Leipzig + 1792, ein in Ernestis Schule gebildeter trefslicher Sprachkenner und Ereget des Neuen Testaments, führt die Dogmatik 1) auf ihre biblischen Gründe zurück, und läst die Dogmen, welche sich nicht aus der Bibel nach streng eregetischen Grundsäten erweisen lassen, fallen. So die Burechnung der Sünde Adams und die Ubiquität der menschlichen Natur Christi. Auch die Ewigkeit der Höllenstrasen erwähnt er nur zweiselnd.

Indeß schien es ploglich, als ob die freie Forschung gez rade in dem Lande, wo sie unter Friedrich II. am freiesten sich entwickelt hatte, wieder vernichtet und der alte und veralz tete Bustand der Theologie gewaltsam wieder zurückgesührt werden sollte 2). Friedrich Wilhelm II. bestieg den Ihron schon mit dem ernsten Willen, die Neuerungen in Religionssachen zu unterdrücken. Bum Minister der geistlichen Angelegenheiten erhod er einen ehemaligen Prediger Wöllner, welcher sich sein Vertrauen zu erwerben gewust hatte. Von diesem war das berühmte Religionsedict verfaßt, welches 1788 erschien und die völlige firchliche Orthodoxie überall wieder herzustellen verz suchte. Allen Predigern und Schullehrern wurde bei Strase der Cassation besohlen, sich an den Lehrbegriff der symbolischen Bücher zu halten. Da dieser dadurch für unveränderlich erz klärt wurde, und die weltliche Macht ihn mit Gewalt allen

<sup>1)</sup> In feiner epitome theologiae Christianae. Lips. 1789.

<sup>2)</sup> Gefch. bes Preuß. Staates (von Manso). Frankf. 1819. I, 165. 170. 201. 355. Schwärmereien in Berlin, Dohms Leben von Gronau. S. 122. Fr. Ricolai's Leben von Gödingt. S. 90. Thiebault vie privée de Frederic II. Uebersey. Th. 1. S. 215. 257. Th. 2. S. 45.

Prufungen zu entziehen suchte, so. regte bieses Religionsebict eine große Menge Bebenken auf und wurde so die Beranlassung zu einer Reihe von Schriften, die größtentheils die Frage behandelten, ob der Lehrbegriff der symbolischen Bucher für unveränderlich zu halten sey, und wie weit sich das Recht protestantischer Fürsten in Beziehung auf den kirchlichen Lehrsbegriff erstrecke 1).

Die Magregeln wurden noch geschärfter. Der Ronig jog aus Breslau ben Prediger Bermes, einen gutmeinenben, aber beschränften Mann, und ben Gymnafiallebrer Silmer, welcher ber allgemeinen Stimme nach mehr aus außern Grunben in biefe Richtung einging, ins Oberconfiftorium nach Ber: lin, und jest murden Dagregeln genommen, welche felbft Bollner nicht alle billigte. Einzelne Rathe bes Oberconfifto: riums, besonders Teller, murden außer Thatigkeit gesett: ba: gegen 1792 eine Immebiat : Commiffion bem Dberconfifforio jur Seite gefest, welche vorzüglich die Aufficht über bie theo: logischen Prufungen erhielt. Reben allen Provinzialconfifto. rien wurden besondere Eraminationscommissionen errichtet, welche jener Immediatcommission untergeordnet waren. Ber: mes fertigte ein Schema bes Eramens für Canbibaten aus, welches vorzüglich barauf berechnet mar, beren Orthoborie ju prufen, und jeber, welcher ein geiftliches Umt erhielt, mußte fich burch einen Revers verpflichten, bem firchlichen Sufteme treu ju bleiben. Go glaubte man bie nothigen Borfichtemaß:

<sup>1)</sup> hen tes Beurtheilung aller Schriften, welche burch bas Königl. Preuß. Religionsebict veranlaßt find. Kiel 1793. Areffl. Benehmen bes Conf. 2R. Diterich, bessen früheres Buch "die ersten Gründe der chftl. Lehre" öffentl. eingeführt werden sollte. Diterich erklärte, daß er es nicht mehr brauchbar sinde, und bies öffentl. erklären werde — die ganze Ausst. mußte zurückgenommen werden. S.-I. I. Spalbings Lebensbeschreibung von ihm selbst ausgeset. halle 1804. S. 122. Diterichs Leben und Charucter in hentes Archiv der neuesten Kirchengesch. Bb. 5.

regeln getroffen zu haben, daß Niemand zu einem geiftlichen Umte gelangen konne, welcher nicht streng dem symbolischen Zehrbegriff anhinge. Indeß war die allgemeine Stimme zu ftark gegen alle diese Maßregeln, als daß sie hatten durchgreis send wirken konnen. Dies zeigte sich besonders in dem Prozesse gegen den Prediger Schulz zu Gielsdorf bei Berlin, welscher allerdings mit großem Leichtsinne und Unvorsichtigkeit gegen manche Dogmen des kirchlichen Systems gepredigt hatte, gegen welchen dennoch aber keine Berdammung des Kammerzgerichts erhalten werden konnte 1), sondern welcher durch Kasbinetsbefehl abgesetzt werden mußte (1791).

An die ausgezeichnetsten Gelehrten der Universitäten, Kant, Rösselt, Riemeyer ergingen drohende Abmahnungen, ihre Lehrart zu andern, und endlich singen Hermes und hilmer an, das Land zu durchreisen und überall selbst Schulen und Kirchen zu reinigen. Indeß sie fanden überall schlechte Aufnahme, besonders in Halle, wo sie 1795 von den Studenten formlich vertrieben wurden. Schon hier schien sich ihr Eiser etwas gezlegt zu haben: nach dem Tode Friedrich Wilhelm II. wurden indeß 1797 alle biese Maßregeln aufgehoben, Wöllner, Hermes und Hilmer entlassen, und das Oberconsistorium in alle seine Rechte wieder eingesetzt.

# §. 53.

#### Fortfegung.

Manitius, bie Geftalt ber Dogmatit in ber lutherifchen Rirche feit Morus. Wittenb. 1806.

Jene Zwangemaßregeln in ben Preußischen Staaten zu Gunften bes alten firchlichen Spfteme tonnten ben Gang ber Entwidelung fo wenig aufhalten, bag vielmehr noch magrenb

<sup>1)</sup> Baters Anban I, 237.

<sup>2)</sup> Beich. bes Preuß. Staates II, 7.

berfelben bie neuere philosophische und theologische Aufklarung eine tiefere Begrundung erhielt. Dies geschah durch bie Philosophie Immanuel Rants, welche besonders feit dem Sabre 1790 fich allgemeiner verbreitete und herrschenden Ginfluß er: hielt. Er untersuchte scharfer als es bieber geschehen mar bie Grunde des religiofen Glaubens wie die Grunde ber Sittlich: feit, gerftorte ben bis babin berrichenben Gudamonismus in ber Moral, und ftellte diefelbe auf als eine Gesetaebung ber practischen Bernunft, die burch fich felbft ohne alle frembartige Rudficht auf Gludfeligkeit Geborfam verlange. Da wir nun aber auch ben Trieb nach Gludfeligfeit haben, und ba biefe von Rechtswegen ber Tugend jugebort, fo merben mir gegebrungen, eine Barmonie ber Gittlichkeit und Gludfeligkeit angunehmen. Dies tonnen wir nur bann, wenn ein Sott und ein ewiges Leben ift. Beibes muß als Poftulat ber practischen Bernunft geglaubt werden. Go grunbet fich also bie Religion auf Moral, biefe empfangt aber alsbann von jener bie Majestat einer gottlichen Gesetgebung. Der practis fchen Bernunft tommt aber auch in Glaubensfachen bas oberfte Richteramt zu, und ber Werth eines religibfen Glaubens ift blos nach seinem Zusammenhange mit ber Moral ober bem practischen Bernunftgesete ju bestimmen. In Diefem Sinne lieferte nun die Schrift "Religion innerhalb der Grengen ber bloßen Bernunft" 1793 eine Rritit ber driftlichen Offenba: rung, ging aber babei einen gang neuen Beg, und gab ber Theologie eine gang neue Richtung. Rant ließ es unentschie: ben, ob es eine übernaturliche ober übervernunftige Offenbarung gabe, ba die Bernunft feine Grunde habe, entichieden bafur ober bagegen zu fenn. Damit verwarf er alles bogma tische Biffen, aus welchem nur Schwarmerei und Aberglaube entstehe, und wollte, daß ber eigentliche Rern und bas Befent: liche eines Offenbarungsglaubens ber reine moralische Religions: glaube fen, burch welchen jener auch ausgelegt und ju welchem er bingeführt werben muffe.

Diefe Anficht vom Offenbarungsglauben nannte er Rationalismus, und murbe baburch Erfinder eines Ausbrucks, welcher nachher in einem noch weitern Sinne genommen überhaupt die theologische Anficht bezeichnet, nach welcher ber Bernunft bas hochste Richteramt über ben religiosen Glauben zukommt.

Kant burchging nun in jener Schrift wieder das kirchliche Spftem, indem er in den Lehren desselben ihren moralischen Gehalt auffuchte, und danach ihren Werth beurtheilte. Allerzbings ging er hier nicht immer auf eine Analyse des historisch gegebenen Dogmas aus, sondern nahm das Dogma oft als Symbol einer moralischen Idee, und trug durch seine moralische Deutung nicht selten einen ganz neuen Sinn in dasselbe 1), und so wurde ihm die kirchliche Lehre nur eine symbolische Darstellung der Lehren der neuen Vernunftreligion.

Er gab babei zu, daß die kirchlichen Lehren im Systeme nicht den Sinn hatten, welchen er in ihnen fand: aber er bez hauptete, daß dieser moralische Sinn auch in ihnen liege, daß er die Hauptsache in ihnen sey, und daß diese Dogmen eben dieses in ihnen enthaltenen moralischen Sinnes wegen einen so tiesen Eindruck auf die Semuther der Menschen gez macht, und so vielen Glauben gefunden hatten.

Damit verband nun Kant die Forderung einer moralischen Interpretation der heiligen Schrift. Indem er namlich auf der einen Seite erkannte, daß die Kirche einer statutarischen auf gottliche Offenbarung gestützten Gesetzgebung bedürfe, und daß eine solche nur durch eine heilige Schrift ausbewahrt werden könne: so forderte er doch auf der andern Seite, daß diese heilige Schrift in allen Stellen zu einem Sinne gedeutet werde, der mit den Gesetzen der practischen Bernunft übereinstimme. Er wollte diese moralische Interpres

<sup>&#</sup>x27;) Das Wort, was in Gott von Ewigkeit ber ift — ift bas Ibeal ber moral. Menschheit.

tation nicht an die Stelle der hifterischen Erlauterung der heiligen Schrift geseht wiffen, wie man ihn oft mieberftanden hat, sondern dieselbe sollte etwas hoheres seyn, und nur auf die Bibel, insofern sie heilige Schrift ist, sich beziehen.

Kants Schrift machte einen ungemeinen Eindruck, fand aber eben so viel Widerspruch als Beifall. Bu den Abeslegen, welche mehr oder weniger in die Kantischen Ideen eingingen und nach deffen Borgange das kirchliche System zu rationalistren suchten, gehören vornehmlich: Iohann Deinrick Tieftrunk, Professor der Philosophie zu Halle 1), Christoph Friedrich Ammon, damals Professor der Abeologie in Gettingen, dann in Erlangen, zulett Oberhosprediger in Orekden 2), Johann Wilhelm Schmid, Professor der Abeologie in Iona † 1798 3), Carl Friedrich Stäudlin, Professor in Göttingen 4).

Indeß auf die Dauer hat die Kantische Philosophie diesen Einfluß auf die Theologie nicht behauptet. Ihre eigenen Ambanger, besonders Ammon und Stäudlin, wurden ihr wieder ungetreu: von andern Theologen wurde namentlich die Bill- fürlichkeit der moralischen Interpretation angegriffen und bald allgemein als unhaltbar anerkannt 5).

Auch die neuern philosophischen Spfteme haben Ginfluß auf die Dogmatik gehabt. So die Schellingische Philosophie, nach deren Grundsaben Carl Daub speculirte 6), das System von Johann Friedrich Fries, welchem de Bette

<sup>1)</sup> Cenfur bes proteftant. Lehrbegriffs. Berlin 1791-95. 3 26.

<sup>2)</sup> Entwurf einer wiffenschaftlich pract. Theologie. Gottingen 1797.

<sup>3)</sup> Ueber driftl. Religion, beren Beschaffenheit und zwedmäßige Be- handlung. Jena 1797.

<sup>4)</sup> Dogmatif und Dogmengeschichte. 2 Ih. 1800.

<sup>5)</sup> Flügge's Berfuch einer hift strit. Darftellung bes bisherigen Ginfluffes ber Kantischen Philosophie auf alle Zweige ber wiffensch, und pract, Theologie. Sannover 1796. 2 Th.

<sup>6)</sup> Theologumena 1806.

Igte 1); Begel hat auf Marheinetes Glaubenslehre, chleiermacher auf Tweften durchgreifend eingewirkt.

Eine andere Reihe neuerer Dogmatiker hat fich von dem influß einer bestimmten Schulphilosophie freier gehalten. Diese rbinden mehr den historischen Beg mit dem philosophischen. die suchen geschichtlich zu erforschen, was ursprünglich das besen der Lehre Sesu ausgemacht habe, wie dieselbe von den posteln ausgefaßt und dargestellt sey, und suchen nun durch ernunfteritik das ewig Bahre von dem temporellen und loelen auszuscheiden.

So Jacob Chriftoph Rubolf Edermann, Rirchenrath ib Professor ber Theologie ju Riel 2).

Seinrich Philipp Conrad Sente, Professor ber Theologie Delmstädt und Abt von Konigslutter + 1809. 3).

Julius Muguft Lubwig Begicheiber 4).

Andere Dogmatiker haben bagegen ben alten Lehrbegriff figehalten und vertheidigt. So Gottlob Christian Storr, über Professor in Tubingen, dann Oberhofprediger in Stuttzert + 1805 5).

Franz Boltmar Reinhard, Dberhofprediger in Dresden 1812 6).

Augufti, Professor und Dberconsistorialrath zu Bonn 7).

<sup>1)</sup> Lehrbuch ber chftl. Dogmatik. 2. Aufl. 1818-21. 2 Bbe. ueber eligion und Theologie. 2. Aufl. 1821.

<sup>2)</sup> Comp. theol. christ. 1791. Sanbbuch jum gelehrten u. fpftem. tubium ber chftl. Glaubenslehre. 4 28be. 1801. 2.

<sup>3)</sup> Lineamenta institutionis fidei christ. 1793.

<sup>4)</sup> Institutiones theol. christ. dogmat. Buerft 1815.

<sup>5)</sup> Doctrinae christianae pars theoretica 1793. Storre Lehrbuch r chftl. Dogmatik ins beutsche überseht mit Erläuterungen von Carl hr. Flatt (Prof. in Zübingen). 1803. 2. Aust. 1813.

<sup>6)</sup> Borlefungen über bie Dogmatit 1801.

<sup>&#</sup>x27;) Softem ber chftl. Dogmatit nach bem Lehrbegriffe ber luther. irche 1809.

242 Bierte Per. Abichn. II. v. 1648-1814. Abth. III. Cap. 1.

Karl Gottlieb Bretschneiber, Oberconfistorialrath ju Gotha 1).

## §. 54.

Bearbeitung ber übrigen theologischen Biffenschaften.

Alle theologische Bissenschaften haben in bieser neuern Beit seit Semler burch zahlreiche Bearbeitungen und Beiträge eine ganz neue Gestalt gewonnen. Die Befreiung von ben Fesseln ber Schuldogmatik hat überall zum unbefangenen freien Forschen aufgeregt, und wenn auch in der Masse der neuen Erscheinungen sich viel Ungrundliches, Gewagtes und Unhalt: bares sindet, so ist doch nicht minder manche wichtige probethaltige Entbedung der neuern Beit zu verdanken.

Im Felde der biblischen Literatur nennen wir Joh. Gottfried Eichhorn, früher Professor in Jena, danach in Gottingen. Seine Einleitung ins Alte Testament 2) ist die erste historischefritische Bearbeitung dieser Wissenschaft, obgleich nicht frei von unhaltbaren Conjecturen 3).

Für die Kritit des Neuen Testaments arbeitete Johann Jacob Griesbach, Professor in Jena + 1812. Er hat mit Benuhung des gangen reichen Borrathe zuerst eine durchgreisfende Kritit des Neuen Testaments gegeben 4).

<sup>1)</sup> handbuch ber Dogmatit ber evangel. zluth. Rirche. 2 Bbe. 1814.
— Reander, bas verfloffene halbe Jahrh. und feine Berhaltniffe jur Gegenwart, Biff. Ubh. S. 215.

<sup>2) 1780. 3</sup> Bbe.

<sup>3)</sup> Einl. in die Apocraphen 1795. 1. Bb., ins R. I. 1804 ff. 3 Ih.

— Repertor. für bibl. und morgent. Literatur. 18 Ih. Darauf: Bibliothet der bibl. Literatur. 10 Bbe.

<sup>4)</sup> N. T. graece 1796. 1806. 2 T. gr. 8. — Rechtfertigung biese Kritik in den symbolae criticae 2 Th. und dem commentar. crit. in textum graec. N. T. 2 Th.

Für die Erklarung des Alten Testaments wurden viele einzelne Beitrage gegeben. Als Interpreten zeichneten sich aus: Johann Christoph Doederlein 1), Wilhelm Gesenius, Professor in Halle 2), Ernst Friedrich Carl Rosenmuller, prof. orient. in Leipzig 3).

Mls Erklarer bes Reuen Teftaments find auszuzeichnen:

Johann Benjamin Koppe, Professor ber Theologie in Gottingen, bann Generalsuperintenbent in Gotha, zulest Hof= prediger und Consistorialrath in Hannover + 1791 4).

Julius Pott, Professor in Gottingen, fruber in Selm= ftabt 5).

Samuel Friedrich Nathanael Morus + 1792 6).

Joh. August Rosselt, Professor ber Theologie in Halle + 1807 7).

Georg Chriftian Anapp + 14. Oct. 1825 8).

<sup>1)</sup> Spruche Salomos 1778. Zesaias (lat. vertit notasque subjecit) 1775. Observationes in libros poet. (als auctorium zu Hugo Grot. annott. ad V. T.) 1779

<sup>2)</sup> Borterbuch - Grammatit - Jefaias überf. mit vollftanb. philol. frit. und hiftor. Comm. 3 Bbe. 1820-22

<sup>3)</sup> Scholia in Vet. Test. 7 Ih. mehr Sammlung.

<sup>4)</sup> Nov. Test. graece perpetua annotatione illustratum. Er selbst hat nur vol. IV. epist. ad Rom. 1783 und vol. VI. ad Galat. Ephes. Thessal. 1778 besorgt — fortgesest von J. H. Beinrich &, Superint. zu Burgborf bei hannover, welcher Acta, Epp. ad Tim. Tit. Philem. Philipp. Coloss. Hebraeos und Apocalyps. hinzugefügt hat.

<sup>5)</sup> hat bagu vol. IX. epist. cathol. geliefert, ausgezeichneter als bie anbern Fortfegungen.

<sup>6)</sup> Areffl ereget. Abhandl. in seinen dissort. theol. et philolog. 2 voll. 1787. Rach seinem Tobe sind viele seiner exeget. Borlesungen von seinen Schülern herausgegeben von ungleichem Werthe.

<sup>7)</sup> Opusc. ad interpret. sacr. scripturarum. Fasc. II. — exercitatt. ad sacr. liter. interpret. 1803.

Scripta varii argumenti maximam partem exegetici 1805. 2 3h.

Beinrich Cberhard Gottlob Paulus, Profeffor in Beibels berg, fruber in Jena und Burgburg 1).

Chriftian Gottlieb Ruinoel, Professor in Gießen 2).

Ausgezeichnet find als Kirchenhistorifer die Folgenden: Chr. Wilh. Franz Bald, Professor in Gottingen + 1784, durch seine ruhige grundliche Untersuchung 3).

Johann Andreas Cramer, Rangler und Professor ber Theologie in Riel + 1788 4).

Johann Matth. Schroedh, Professor ber Geschichte ju Bittenberg + 1808 5).

Ludwig Timotheus Spittler, fruher Professor ber Gesichichte in Gottingen, bann Burtembergischer Staatsminister + 1810 6).

Sottlieb Jacob Plank, Consistorialrath und Professor Eheologie in Gottingen 7).

Joh. Ernft Christian Schmidt, Professor in Gießen 8).

<sup>&#</sup>x27;) Philot. frit. und hiftor. Comm. über bas R. T. 4 Th. 1804. am ichagbarften manche eingewebte hiftorifche Ercurfe.

<sup>2)</sup> Comm. in libr. N. T. histor. voll. 4. 1807—1818 ift Samml.

<sup>3)</sup> Gefchichte ber Papfte 1758. — ber Concilien 1759. — bef. feine Siftorie ber Regereien. 11 Ih. 1762-85.

<sup>4)</sup> Fortset, von Boffuets Einleit. in bie allg. Geschichte ber Belt. 7 Ib. 1757-86, bes. wichtig für bie Geschichte ber Scholaftifer.

<sup>5)</sup> Chriftl. Kirchengeschichte. 35 Th. Rirchengesch. seit ber Reform. 10 Th. 1768—1810: bas umfassenbste Werk.

<sup>6)</sup> Grundrif ber Geschichte ber chftl. Rirche 1782, geistreiche Lebersicht; bann auch in mehreren kleineren Schriften einzelne Theile ber Kirchengeschichte genau untersuchend — Geschichte ber span. Inquisition, — bes Kelchs im Abendmahle — bes canon. Rechts bis auf die Zeiten bes falschen Istorus.

<sup>7)</sup> Gesch. ber Entstehung und Ausbildung ber RT. kirchlichen Gesellsschaftsverfassung 5 Bbe. — Geschichte der Entstehung und Bildung uns seres protest. Lehrbegriffs vom Ansang der Resorm. bis zur Einführung der Concordiensormel 6 Bbe

<sup>8)</sup> Sandbuch ber diftl. Rirchengeschichte 6 Ih. - Bef. Unterf. über

August Reanber, Professor in Berlin 1).

Die Moral haben Reinhard, Ammon, Staudlin, be Bette bearbeitet. Bu ben ausgezeichnetsten Prebigern gehoren:

Johann Friedrich Wilhelm Zerufalem, Abt und hofs prediger zu Braunschweig + 1789.

Joh. Andr. Kramer, Kanzler in Riel.

Georg Joachim Bollitofer, reformirter Prediger in Leipzig + 1788.

Frang Bolfmar Reinhard.

Johann Gottlob Marezoll, früher Professor und Unis versitätsprediger in Gottingen, bann Prediger in Copenhagen, spater Superintendent in Jena.

Jofias Friedrich Christian Boffler, Generalfuperintendent in Sotha + 1816.

Joh. Beinrich Bernhard Drafete, Prediger in Bremen. Friedrich Schleiermacher.

Sanftein, Oberconfiftorialrath, Propft und Prediger in Berlin + 1821.

Ribbed, Propft in Berlin.

# Anhang.

## Swedenborgianer.

perbers 28. IX, 478. - Möhlers Symbolit.

Bahrend in ber beutsch lutherischen Rirche fich bie beffere Periode der Theologie vorbereitete, erneuerte in Schweden

einzelne Theile ber alten RG. Bibl. für Rritit, Eregefe bes R. I. u. altefte Rirchengeschichte 3 Bbe. - hift.efrit. Ginl. ins R. I.

<sup>1)</sup> Kaiser Julian und sein Zeitalter — ber heilige Bernhard und sein Zeitalter — genet. Entwickelung ber vornehmsten gnoft. Systeme — ber heil. Chrysoftomus und sein Zeitalter.

Emanuel Smedenborg die alten theosophischen Schwarme: reien, und murbe ber Stifter einer Secte, welche fich noch bis jest forterhalt. Er mar ber Sohn eines Bifchofe von Beft: gothland, und ein in ben Naturmiffenschaften, besonbers Chemie und Metallurgie, erfahrener Mann, murbe aber ju einer mpftischen Unficht über die Correspondeng ber geiftigen und physischen Welt nach Art Jacob Bohme's fortgeriffen und fing feit 1743 an, gottliche Erscheinungen zu haben und mit Beiftern und Engeln umzugeben. Bon biefer Beit an bilbete er ein eigenthumliches Spftem fcmarmerifcher Theolo: gie und erhielt viele Unhanger. Er wollte eine Rirche bes neuen Jerusalems grunden, und hoffte, daß biefe bald über ben gangen Erdboben fich verbreiten murbe. Befonbers in England fand er viel Unhang und farb bier 1772 in London. Noch jest bestehen in England die Swedenborgisch=Theosophiiche Gefellichaft, und in Schweben die fogenannte eregetisch: philanthropische als die ersten Reime der zu erwartenden Rirche bes Neuen Jerufalems. Sie haben sowohl in ihrer Theo: logie als in ihrer Rirchenverfaffung viel eigenthumliches 1).

<sup>&#</sup>x27;) Leser in Schweden Tischirners Archiv IV, 614. V, 277. 293.

— Hans Nielsen Sauge Tischirners Archiv IV, 354. V, 237. — Man vgl. H. G. v. Bretschneibers geistreiche Erklärung des Sharacters Swedenborgs in der Allg. teutschen Bibl. Bb. 107. S. 15 ff. — Acten, Urkunden und Nachrichten zur neuesten Kirchengesch. Weimar. Bb. 2.

S. 213 ff. (1790). — Samml. von Urkunden, betr. das Leben und den Character Emanuel Swedenborgs. Aus den Quellen treu und mit Anmerkungen begleitet von D. Tafel. Tübingen 1839. — Swedenborgs Ansicht von der heil. Schrift von hauber. Tüb. ev. theol. Zeitschrift 1840. Hst. 4. S. 32. — Die Lehre der neuen Kirche oder das R. Jerussalem, dargest. und geprüft von haug in den Studien der ev. Geistlichkeit Würtembergs 1842. XIV. I. u. II. — Abris des Lebens u. Wirztens Em. Swedenborgs, übers. aus der Penny-Encyclopaedia, mit neuen Urkunden und Würdigung der Berichte und Urtheile über ihn. Stuttg. 1845. 8.

Meußere Beschichte ber Protestanten in Deutschland.

§. 55.

Berfolgungen berfelben in ber Pfalz.

Ungeachtet bes Westphälischen Friedens, welcher den Proztestanten nach dem Normaljahre von 1624 so seierlich Duldung verhieß, hatten diese doch bis auf die neuern Zeiten in manchen Bandern von ihren katholischen Regenten harte Bedrükzkungen auszustehen. So namentlich in der Pfalz, welche von den Zeiten der Resormation her ganz protestantisch war.

Die reformirte Churlinie starb namlich mit bem Churf. Rarl 1685 aus, und bas fatholifche Saus Pfalg: Neuburg erhielt das gand. Da auch Ludwig XIV. auf mehrere Theile hiefer Canbe Unfpruche machte, fo entspann fich baruber ein Reichstrieg, in welchem die Unterpfalz von den Frangofen überschwemmt, ber protestantische Gottesbienst zerftort, und katholischen Prieftern die Rirchen übergeben murben. In bem Frieden ju Rygwid endlich 1697 fette Ludwig XIV. burch Drohungen die Clausel burch, daß in ben gandestheilen, melche die Franzosen jest raumten, die katholische Religion in dem bamaligen Buftande bleiben follte. Als nun die katholischen Churfurften gur ruhigen Regierung bes Landes gelangten, benutten fie, von Jefuiten geleitet, biefe Claufel, um immer mehr die protestantische Religioneubung zu beschranken. 3mar erzwang ber Preußische Sof einen Bergleich "bie Interims: Religionebeclaration" 1705, in welcher ber Churfurft feinen Unterthanen die vollfte Glaubenefreiheit zu gestatten versprach. Indeß diefe murben eben fo wenig lange beobachtet, als bie

248

folgenden Borftellungen protestantischer Fursten und felbst tai: ferliche Befehle ben pfalzischen Unterthanen bauernbe Erleichterungen verschafften.

Auf bem Babener Congreß 1714 verlangten die protes ftantischen Stande bringend die Aushebung jener Clausel. Die französischen Gesandten wiesen dieses Berlangen aber zurud. Der Papst hatte nämlich durch ein Breve 1712 ben Beichtvater des Königs Letellier aufgefordert, benselben zu bewegen, den Protestanten darin nicht nachzugeben 1). Die protestantischen Fürsten protestirten daher gegen den Badener Frieden.

Die Churfursten suchten überall ein Simultaneum einzuführen, fo daß alle brei Religionsbekenntniffe ben Befit ber Rirchen theilen follten. Da die Butheraner unter ben frubern reformirten Churfursten auch an vielen Orten ohne Rirchen gemefen maren: fo maren fie anfangs mit biefem Simultaneum febr aufrieden, und bankten ben Churfurften bafur. Inbeg bald murbe flar, daß Alles nur ju Gunften ber Ratholis ten berechnet mar und daß man nur barauf ausgehe, bie Reformirten und Butheraner unter fich immer mehr zu entzweien. Man gab einen großen Theil ber Rirchenguter ben Ratholifen; auf bie reformirte gandesuniversitat Beibelberg ichlichen fic Jesuiten ein, und bemachtigten fich mehrerer Bebrerftellen. Bei gemischten Chen murbe verlangt, daß bie Rinder fatho: lisch murben - ben Protestanten murbe angemuthet, fatholis iche Resttage mitzufeiern u. bgl. Go lange bie Baufer Pfalg: Neuburg und Pfalg: Sulgbach die Churpfalg befagen, bis gu bem Tobe von Carl Theodor 1799, bauerten bie Bebrudungen

<sup>1)</sup> Es ist indes vor Kurzem an den Tag gekommen, das der Papst biesen Schritt bei dem König von Frankreich nur auf ausdrückliches Berlangen des Wiener Hofes gethan habe. Den Briefwechsel darüber sin Koch recueil des traités vol. 1. p. 269. Schoell in Kochs hist. adr. des traités de paix II, 152.

in mancherlei Gestalten fort. Da das Aussterben dieser Saus fer schon früher zu befürchten war, so wendeten die Chursurs sten alles an, um die alsdann succedirende Linie Pfalzz Zweiz brücken auch zur katholischen Kirche herüberzuziehen. Es gez lang ihnen endlich mit dem Prinzen Friedrich 1746. Der erste Chursurst aus diesem Hause war Maximilian Joseph, welcher aber sogleich sich von den Grundsähen seiner Vorfahren entz fernte und allgemeine Duldung der Protestanten nicht nur in der Pfalz, sondern auch in Bapern zum Geseh machte.

So wurde in Munchen 1801 der erste evangelische Burger aufgenommen, so vieles Aufsehen dies auch daselbst machte 1). Die Pfalz ist in Folge der neuern Ereignisse an Baden, also wieder an einen protestantischen Fürsten gekommen 2).

## §. 56.

# In Salzburg.

Schon seit alter Beit, von ben hussisten her, noch mehr aber seit Luther gab es in Salzburg besonders unter den Bergbewohnern viele heimliche Freunde gereinigter Religions begriffe, die es aber nicht wagen durften, offen mit ihren Meisnungen hervorzutreten. Daher gab es auch unter ihnen keinen gleichmäßigen Lehrbegriff: sie waren zum Theil wenig unter

<sup>&#</sup>x27;) Papfil. Breve an ben Churfürften vom 12. Febr. 1803 in Mullere encyclopab. Hanbbuch bes Rirchenrechts 28b. 1. S. 190.

<sup>2)</sup> Burtarb Gotth. Struve's aussubrt. Bericht von ber Pfälzischen Kirchenhistorie. Frankf. 1721. 4. — Pütters spstemat. Darstellung ber Pfälzischen Religionsbeschwerben. Göttingen 1793. — hentes RG. Ih. 5. S. 188. — historische Erinnerungen ober Denkwürdigkeiten aus ber neuern Geschichte bes bairischen Staats, nämlich vom Ausgange ber Regierung ber Churf. Carl Theobor bis zum Tobe bes Königs Maximiz lian Joseph. 2 Bbe. Stuttgart 1836. 8.

richtet und kamen nur darin überein, daß sie den katholischen Gottesdienst verachteten und dagegen heimlich die Bibel und einige andere protestantische Erbauungsbücher lasen, besonders Luthers Hauspostillen; dabei aber, um ruhig leben zu können, äußerlich die katholischen Gebräuche mitmachten. Schon früher waren diese heimlichen Protestanten von Zeit zu Zeit entedeck, und mehreremal viele von ihnen aus dem Lande geschafft worden. So kurz vor dem dreißigjährigen Kriege und im Jahre 1684.

Noch bedeutender aber mar die Berfolgung, welche ber Erzbischof Leopold Anton, ein Graf von Firmian, im Jahre 1729 begann. Buerft fchickte er eine Schaar von Jefuiten um: ber, welche bie beimlichen Protestanten auffpuren follten. Dan erkannte bieselben an beimlichen Betftunden, protestantischen Erbauungebüchern und befonders baran, daß fie ben fürglich von dem Papfte empfohlenen und mit Abläffen verfebenen Gruß 1) nicht gebrauchten. - Da von ihnen Ablieferung ihrer Gebetbücher und Abschwörung ihrer Meinungen geforbert murbe, fo erregte bies an mehreren Orten große Unruhen. Dies benutte ber Erzbischof, um diese Protestanten als Em: porer zu behandeln, ließ eine große Unzahl berfelben in Befängniffe merfen, und erbat fich von bem Raifer Rriegsvölker zur Hülfe. Das corpus Evangelicorum that lange vergeblich Gegenvorstellungen und brang auf eine Untersuchung ber burgerlichen Berbrechen, welche aber nie angestellt murbe. End: lich erschien b. 31. Oct. 1731 eine Berordnung, burch welche allen protestantischen Einwohnern bei schwerer Strafe aufgegeben murbe, fogleich bas Land zu verlaffen. Dhne alle Barm: bergigkeit murben diese Ungludlichen, die in fo kurger Beit ihre Sabe nicht orbentlich verkaufen konnten, im Binter megge: jagt, an Bahl etwa 22,000 - ber 10. Theil ber Einwohner bes Lanbes.

<sup>1) &</sup>quot;Gelobt fen Jesus Chriftus" - "in Ewigkeit, Amen."

Desto eifriger waren die protestantischen Stände in der Unterstützung dieser Unglücklichen, besonders der König Friedzich Wilhelm 1., welcher einen großen Theil derselben — gezgen 17,000 — sogleich übernahm, ihnen das Nothwendige darreichte und sie dann in Preußisch Litthauen und einigen andern Bezirken in Preußen, welche durch eine Pest (1709) entvölkert waren, ansiedelte. Undere gingen nach Südcarolina in Nordamerika und baueten hier, vom Könige von England unterstützt, die Stadt Ebenezer.

Dem Beispiele bes Erzbischofs von Salzburg folgte gleich barauf auch ber Fürstpropst von Berchtologaben (1733), ber ebenfalls viele geheime Protestanten in seinem Lande hatte. Sie fanden Aufnahme in Berlin, vorzüglich aber in mehreren Städten von Hannover, und waren hier als geschickte Künstler sehr willkommen 1).

# **§.** 57.

In ben öfterreichischen ganbern.

In den beutschen öfterreichischen Staaten waren die Protestanten nicht einmal in dem westphälischen Frieden einsbegriffen, und die Regierung wollte sie schlechterdings nicht bulden. Als in dem benachbarten Salzburgischen die heimlis

<sup>1)</sup> J. A. Moser's actenmäßiger Bericht von ber jestmaligen schweren Bersolgung ber Evangelischen im Erzstift Salzburg 1732. Bon Salzburgischer Seite werben sie bagegen als Empörer bargestellt: J. B. be Casparis actenmäß. Gesch. ber berühmten Salzburg. Emigration, aus bem lat. Msct. von huber. Salzburg 1790. Zauner's Chronik von Salzburg, fortg. von Gärtner. 10. Bb. Unter bem Titel: Gesch. ber Bauernauswanberung unter bem Erzbischofe Firmian. Salzburg 1821. Panse Geschichte ber Auswanberung ber evangelischen Salzburger. Leipzig 1827. Schulze bie Auswanberung ber evang. gesinnten Salzburger. Gotha 1838.

chen Protestanten entbedt wurden und auswanderten, regte sich auch unter den öfterreichischen Protestanten der Wunsch, Glaubensfreiheit zu gewinnen: indeß ein freier Abzug wurde ihnen nicht gewährt. Es wurden von Zeit zu Zeit dagegen Transporte von ihnen nach Siebenbürgen abgeführt, wo der größere Theil der Einwohner bereits protestantisch war. Erst Joseph II. gestattete ihnen durch das Toleranzedict von 1781, wenn auch unter einigen Beschränkungen, Gemeinden zu bilben, deren dann nun auch in Krain, Kärnthen und Oberösterzreich, selbst in Wien viele gestiftet wurden.

In Schlesien hatte die Reformation sich sehr allgemein verbreitet, besonders in Niederschlesien. Diesem gande war auch im westphälischen Frieden ausdrücklich Religionsfreiheit zugesagt: dessenungeachtet singen auch hier nicht lange nachher die Religionsbedrückungen an. Es wurden den Protestanten die meisten Kirchen genommen, viele andere Berordnungen zu ihrem Nachtheile erlassen, und die katholische Geistlichkeit, besonders die Jesuiten, wendeten alle Mittel zur Bekehrung der Protestanten an. Diesen Bedrückungen that zwar Carl XII. von Schweden zum großen Theil Einhalt, indem er den Kaisser durch den Altranstätter Bertrag 1707 verpflichtete, das Religionswesen auf den Sustand des westphälischen Friedens zurückzustellen: indeß nicht lange darauf singen die Bedrückunz gen wieder an und dauerten fort, bis ganz Niederschlessen 1742 durch den Krieden von Bressau preußisch wurde 1).

In Ungarn war ben Protestanten burch feierliche Berträge völlige Religionsfreiheit versprochen worden, vornehmlich burch ben Biener Frieden (1606) und durch den Frieden zu Linz (1647). Indeß die rohe verfolgungssüchtige ungarische

<sup>&#</sup>x27;) Gordes sorin. VII, 555. — Wuttke's Schlesiens öffentl. Berbältniffe unter ben habsburgern. Leipzig 1842. 43. — Eichler in Riebners Zeitschr. 1846. S. 653. — Erecutionereces von 1709. Unschulb. Rachr. 1708. S. 676 ff.

Geiftlichkeit fand taufend Mittel, befonders durch Einwirkung auf einzelne mächtige Magnaten, die Protestanten auf alle Weise zu bedrücken, ihre Kirchen zu nehmen, ihre Prediger zu beschränken, Einzelne zur katholischen Kirche herüberzuziehen u. dgl. 1).

Besonders benutte man einen Aufruhr in Ungarn (1671), obgleich bessen Häupter erwiesenermaßen Ratholiken waren, um die evangelischen Prediger zu beschuldigen, daß sie Aufruhr predigten. Auf einem Reichstage zu Dedenburg 1681 wurz den neue Artikel über die protestantische Religionsübung sestz geset, in welchen diese sehr beschränkt wurde 2). Und selbst an diesen Dedenburger Artikeln wurde fortwährend gedeutelt, um einen neuen Borwand zu Bedrückungen zu erhalten. Alle diese Bedrückungen gingen bis auf Joseph II. fort, welcher durch sein Toleranzedict ihnen dis auf kleinere Neckereien ein Ende machte. Später haben aber jene Bedrückungen in Ungarn wieder begonnen. Es wurden deshalb wieder viele Beschwerden bei Franz I. geführt, es ist indeß nicht bekannt, wie weit ihnen abgeholsen worden ist.

Schon in ben frühern Beiten wurde es ben Protestanten in Ungarn und ben öfterreichischen Staaten möglichst erschwert, auswärts zu studiren. Seit Joseph II. war ihnen dies zwar freigegeben, danach wurde aber (1820) eine evangelische theoslogische Facultät zu Wien gestiftet, und allen Inländern der Besuch auswärtiger Universitäten verboten.

<sup>1)</sup> Tifchirner AG. Archiv I, 2, 91. — Fluchformular, Gerdes scrin. III. 740.

<sup>2)</sup> Beffenberg 4, 281.

# Vierte Abtheilung.

Befdichte ber reformirten Rirden in England.

## **§.** 58.

Als Crommell Protector der nach Carls I. hinrichtung gebildeten englischen Republik murbe, fand er auch in kirchlis der Rudficht alles in großer Unordnung. Rit dem Konig: thume war die Episcopalfirche wie die fatholische Rirche ge: flürzt: aber ber Parteien, welche fich gegen diefelbe gebilbet hatten, gab es wieder eine große Menge, welche fich unter einander jum Theil anfeindeten, und beren in biefer Beit ber religiofen Schmarmerei immer noch mehrere entftanben, unter benen besonders die Quater fich auszeichneten. Die machtig: ften unter den kirchlichen Parteien jener Zeit maren bie Presbyterianer und die Independenten, welche beide banach ftreb: ten, zur herrschenden Rirche erklärt zu werben. Indes Crom: well, obgleich felbst Independent, gab feiner Partei ben Borjug, fondern bulbete alle, nur feine Bifchofe und Ratholiten 1). Nachdem fein Sohn Richard Cromwell fehr bald bas Protectorat niedergelegt hatte, wurde der in Krankreich beimlich fatholisch gewordene Carl II. auf den Thron gerufen 1660, welder fogleich wieder die Episcopalfirche jur herrschenden Rirche

<sup>1)</sup> Urheber ber engl. Unitarier John Bibble (Bibellus) Ersch Encycl. Th. 10. S. 101. Tafchirners Archiv IV, 66. Focts Socienianismus I, 265.

erhob, zugleich auch die Katholiken in England begünstigte, bagegen sehr bald die übrigen Diffenters zu verfolgen anfing. Da er aber zu viele Katholiken in angesehenen Aemtern anstellte, so daß für die Landebreligion daraus Nachtheile zu erwachsen droheten, so gab das Parlament 1673 die berühmte Test acte, durch welche verordnet wurde, daß Niemand, welcher nicht Mitglied der Episcopalkirche sen, öffentliche Lemter bekleiden könne.

Nach Carls Tode 1684 folgte ihm sein Bruder Jacob II., welcher fich felbst offen zur katholischen Religion bekannte und es eben so offen barauf anlegte, diefer in England Ginaana und allgemeinere Berbreitung ju verschaffen. In biefem Sinne gab er zuvörderft 1687 eine allgemeine Toleranzerklärung für alle Parteien, beren 3med aber fogleich allgemein erkannt wurde, da fo viele andere Magregeln ju Gunften ber Katholiken fie begleiteten. Daber murbe jest von ben misvergnügten Engländern Wilhelm, Pring von Dranien, Schwiegersohn bes Königs, aufgeforbert, nach England zu tommen. Er erschien mit einer Armee 1688, Jacob murbe bald genöthigt, das Reich zu verlaffen und Wilhelm murbe König von England. Bald barauf ließ diefer vom Parlamente 1689 bie Tolerangacte befchließen, durch welche allen drift= lichen Parteien, ausgenommen Papisten und Socinianern, freie Musübung bes Gottesbienftes geftattet murbe, obgleich fie burch Die Testacte immer noch von allen öffentlichen Memtern ausge= schlossen blieben. Dagegen murbe in Schottland die Presbyterialkirche fur die herrschende erklart. Endlich murbe burch eine Parlamentsacte festgesett, daß tein tatholischer Pring über das Reich follte regieren konnen. Daber kam nach bem Tobe ber Konigin Unna bas Saus Sannover (1714) auf den Thron. Unter Diesem Sause bat fich Die firchliche Berfassung im Bangen unverändert erhalten, nur murben manche Gefete gegen Die Nicht=Episcopalen gemildert. Die Ratholiken, beren Got= tesbienst bis babin nicht gebulbet mar, und gegen welche mehrere strenge Gesetze bestanden, wurden 1778 den übrigen Dissenters gleichgesetzt und in derfelben Art wie diese geduldet. Weitere Bortheile sind ihnen aber erst seit 1829 bewilligt, obsgleich schon längst mehreremal darüber Anträge im Parlament geschahen 1).

## §. 59.

#### Entftehung ber Quater.

Tafdirnere Ardiv II, 585.

In den unruhigen Zeiten der Entthronung Carls 1. und der Stiftung einer englischen Republit thaten fich ungemein viele kleinere Secten auf, die aber meistens alle bald wieder ein Ende nahmen, die auf die Quater. Damals besonders war bei der allgemein verbreiteten religiösen Schwärmerei auch die Meinung sehr häusig, daß zum erbaulichen Vortrage des göttlichen Worts nicht Gelehrsamkeit oder ein geistliches Umt nöthig sen, sondern daß es auf die Gaben des Geistes anstomme. Daher gab es unter den Independenten und Baptissten damals viele begabte Brüder, welche öffentlich redeten. Der zu hohe Werth, welcher in der damals verhaßten Episcopalkirche auf die kirchlichen Teußerlichkeiten gelegt wurde, hatte diese überhaupt verächtlich gemacht.

In dieser Zeit war Georg For, ein Schuhmacher, herangewachsen, von Natur still und in sich gekehrt, und religibsen Betrachtungen geneigt. Nachdem er überall bei Undern vergebens Belehrung und Trost gesucht hatte, entbeckte er, daß bie Quelle aller religiösen Erkenntniß und aller Gottseligkeit

<sup>1)</sup> White, Beleuchtung bes kath. Glaubens. 23. 24. — Mazure hist. de la revolution de 1688 en Angleterre Paris 1825. 3 Bbe. 8. und Macaulan. — herbers Werke IX, 139. — Teschirners Archiv II, 597. III, 497.

bas innere Licht fen, welches gwar burch Irrthum und Gunde geschwächt und verdunkelt fen, aber boch unter dem Beiftande Gottes fich wieder entwickeln konne. Die Bernachläffigung biefes innern Lichtes tadelte er vorzüglich an den damals be= ftebenden Rirchen, in welchen bas Evangelium blos des leibli= chen Unterhalts wegen, nicht aus Beiftesbrang geprebigt werbe, und gang in eine weltliche Biffenschaft verwandelt fen. Seit bem Jahre 1649 fing er an öffentlich zu predigen, und fich eine Secte zu fammeln, murde aber mit berfelben nicht felten bart bestraft wegen ber Schmabungen, welche fie immerfort gegen Rirche und Geiftliche aussprachen. Deffenungeachtet fand For viele feurige Unhanger, welche mit gleicher Begeisterung überall neue Freunde marben, deren Bahl schon 1658 so groß mar, baß For eine Generalversammlung von Deputirten ber verschiedenen Gemeinden zu Bedford anstellen konnte, um über Berfaffung und Cultus zu berathichlagen 1).

Anfangs äußerte sich unter ben Quakern viele rohe Schwärmerei; sie suchten Gelegenheit, allen Ständen Strafreden zu halten, drangen in die Kirchen, unterbrachen die Prediger, liesen zuweilen nacht umher und verkündeten Strafgerichte. Unter Carl II. verlor sich allmählig diese rohere Schwärmerei, besonders nachdem nicht wenige gebildete Männer zu den Quästern übergetreten waren. Namentlich trugen Samuel Fisher, Georg Keith, Wilhelm Penn und Robert Barklay, am meissten der letzte, dazu bei, Bestimmtheit und Ordnung in die Lehre zu bringen. Wilhelm Penn, der Sohn eines Admirals, schloß sich schon als Knabe an diese Gesellschaft an, obgleich sein Bater harte Mittel gebrauchte, ihn von derselben abzuziehen. Nachdem er zum Besitz seines großen Vermögens ges

<sup>1)</sup> Den Namen Quaker erhielten sie vom Worte quake (zittern). Ein Richter, welcher For mit ben Worten angerebet hatte: Zittert vor bem Worte bes herrn! hatte ihn und seine Unhänger zuerst spottweise so genannt. — Ihre Erklärung 1661: Unschulbige Rachrichten 1715.

langt war, gebrauchte er einen großen Theil besselben, ben Freunden eine sichere Niederlassung außerhalb Europa zu versschaffen. Er erhielt nämlich für eine Schuldforderung an die Krone das Land in Nordamerika, welches nach ihm den Namen Pennsylvanien erhalten hat 1681, kaufte dieses Land noch einmal von den Indianern, und bevölkerte es meist mit Quatern, obgleich er allen Bewohnern des neuen Staates volltommen gleiche Rechte gab. Bald darauf erhielten sie in England von Jacob I. durch die Toleranzacte Duldung. In der Kolge wurde ihnen auch die förmliche Eidesleistung erlassen. Als Georg For 1691 in der Nähe von London starb, hinterließ er schon eine sehr zahlreiche Gesellschaft, deren Eristenz auch äuferlich hinlänglich gesichert war.

Derjenige, welcher zuerst ber Quakerlehre eine wissenschaft: liche Gestalt gab, ist Robert Barklan († 1690), ein gelehrter Schottländer 1).

Die Grundidee ihres Systems ist die Lehre von bem in:
nern Lichte, oder dem Christus in uns, dem innern Christus,
einer unmittelbaren Einwirkung des göttlichen Geistes auf die
Gemüther, durch welche allein der Mensch erleuchtet und gehei:
ligt werden könne. Dieses innere Licht ist die oberste Glaubensregel, die heiligen Schriften können nur durch dasselbe verstanden werden. Das innere Licht ist die lebendige Urschrift,
die Bibel nur eine todte Copie, welche nur durch jenes beselt
werden kann. — Dieser innere Christus ist es, welcher uns
heiligt und rechtsertigt; auch selbst dann, wenn wir von dem
äußern Christus nichts wüßten. Auch fromme Heiden schon
hat jener innere Christus heimgesucht und zur Seligkeit geführt. Auf das Historische des Christenthums legten daher die
Quaker keinen Werth, und psiegten die Geschichte Jesu nur
allegorisch als eine Geschichte des Christus in uns zu betrach:

<sup>1)</sup> Seine hauptschrift ift theologiae mere christianae Apologia 1676 4. – Batere Inbau II, 93.

ten. - So find nach ihrer Unficht nun auch die mahre Taufe und das mabre Abendmahl etwas blos Inneres und Geiftli= ches: die Reinigung von der Sunde, die Biedergeburt. Die äußere Taufe und das äußere Abendmahl find nur Schattenbilder diefes Bohern, und muffen fur diejenigen, welche bas Befentliche besigen, gang aufhoren. Alles Meußere beim Gottesbienfte, Tempel, Altare, Gefange, Festtage, Copulationen und Leichengebrauche find überfluffig und beruhen auf aberglaubischen Borftellungen. Nur durch jenes innere Licht wird ber Mensch zum achten evangelischen Lehrer fähig, nur Gott fann alfo achte Behrer bilden und einseben. Daber ift ein von Menfchen eingefetter Cehrstand unnug und ichablich und es ift unwurdig, um Befoldung vorgeschriebene Lehrfage ju predigen. Auf Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit kommt gar nichts an: daraus fließt nur Menschliches und Ungewisses: ber Geift rebet einfach und kunftlos. Daher haben die Quaker vor allen theo: logischen Terminologien großen Abscheu 1). — Go ruhte das gange Quakerische System nur auf wenigen Grundfagen und ließ nach diefen die freieste Entwickelung der fubjectiven Reli= giofitat zu, ohne fie an Kormeln zu binden und daburch zu beengen, wobei es freilich nicht fehlen konnte, daß befonders anfange viele Schwärmereien vorkamen. Bubem hatte ihre gange Religion eine practische Richtung und zeichnete fich burch ftreng moralische Grundfäte aus. Da die Sauptfache ber Religion barin besteht, bas göttliche Licht in sich leuchten zu laffen, fo muß man fich von aller Unhänglichkeit an bas Frbifche lobreißen und alle Gitelkeit ber Belt flieben. Daber ber Ernft ber Quater und ihre Entfernung von Spiel, Rleiberstaat, Mo-

<sup>1)</sup> In neueren Zeiten hat sich indeß die Sitte fehr beschränkt, baß jeber ohne Unterschied bas Recht öffentlich zu reben in Anspruch nimmt. Die meisten Gemeinden haben Diener, welche ohne andere Auszeichnung und ohne ihr bürgerliches Gewerbe zu verlassen, meist das Geschäft bes Predigers verrichten.

÷

den u. bgl. Indem ferner in allen Menschen bas göttliche Licht wohnt, follen fie fich als gleich achten und lieben, fich vor Niemand knechtisch erniedrigen, aber auch Riemand be: leibigen.

Daber entblößen fie vor Riemand bas Baupt, nennen Jeben Du, enthalten fich ber schmeichelhaften Complimente, aber vermeiben auch Rrieg und Bwietracht und nehmen feine Rriegsbienfte. Endlich halten fie ben Gib für fundlich, weil man ohnehin zur Bahrheit genöthigt ift, und ber Gid bie Borftellung hervorbringt, daß man durch ihn mehr gur Bahr: baftigfeit verpflichtet fen.

Muf bem festen gande haben die Quater nie fich febr aus: gebreitet. Seit 1791 hat fich inbef in Pormont eine Quater: gemeinde gebildet und eine andere in Minden. - 3m Gan: gen ift diefe Partei im Sinken. In England verminbert fic fowohl ihre Bahl, ale auch schon Manche die alte ftrenge Sitte ber Gesellschaft nicht mehr genau beobachten, fich einen gewif: fen Lurus erlauben u. dgl. Diefe heißen dort naffe ober laue Quafer 1).

#### **§**. 60.

# Methobiften.

Berber X, 206. Tifdirners Archiv III, 334.

Später bilbete fich, gleichzeitig mit ben Berrenhutern

<sup>1) 2</sup>B. Gewels Gefchichte von bem Urfprunge, Bunehmen u. Fort gang bes chftl. Boltes, fo Quater genannt werden, überfest 1742. -23. Denne Rurge Rachricht von ber Entstehung und bem Fortgange ber diftl. Gefellichaft ber Freunde, bie man Quater nennt, aberfest von Lubwig Geebohm. Pyrmont 1792. - Bon Richt=Quatern: Gerhard Croese (bollanbifcher Prediger) historia Quakeriana. Amstel. 1695. - Georg Bilb. Alberti, Aufricht. Rachricht von ber Religion, Got: tesbienft, Sitten und Gebrauchen ber Quafer. Sannover 1750.

in Deutschland, eine Partei, welche auch in ihrem Befen jenen fehr verwandt mar.

Man fühlte damals allgemein in England das Sinken wahrer Religiosität und Sittlichkeit. Der Naturalismus versbreitete sich immer weiter unter den höhern Classen und bes förderte hier die Sittenlosigkeit: das gemeine Bolk befand sich in religiöser Robheit. Gerade die bischöfliche Kirche that am wenigsten, um diesen Uebeln zu begegnen. Während die Difssenters sich durch Sifer und Wärme auszeichneten, war in dem Sottesdienst der Episcopalen zu viel Mechanismus, und die höhern Seistlichen bekümmerten sich zu wenig um ihr Amt.

Das Gefühl diefer Mängel vereinigte einige in Oxford ftubirende Junglinge 1729, an beren Spige Johann Besten ftand. Sie wollten griechische und lateinische Schriftsteller. aber auch das Reue Testament mit einander lefen: bald nabm aber ihr Berein eine ausschließlich religiofe Richtung. Dem Unglauben und dem Sittenverberben entgegenzuarbeiten, ein practisches Chriftenthum und achte Gottseligkeit zu weden, und wenn ihnen dies nicht in ihrem Baterlande gelange, bas Evangelium ben Beiben ju predigen: bies murben bie 3mede, ju welchen sich die Gesellschaft vorbereitete. Schon in Orford fingen fie an, Gefangene und Rrante ju besuchen. Dabei bielten fie unter fich Erbauungsstunden, fasteten häufig und gingen alle Sonntag jum Abendmahle. Unter mehreren Spott= namen, welche biefe Gefellschaft erhielt, mar auch ber ber Methobiften, von ber Regelmäßigkeit ihrer frommen Uebun: gen, welche man eine neue Methode nannte gur Seligfeit gu gelangen. Die Gesellschaft vermehrte fich indeffen, und insbesondere trat ihr 1734 Georg Bhitefield bei, welcher nach: ber als ber zweite Stifter angesehen murbe.

Diefer war es auch, nachbem Westen 1735 als Miffionazius nach America gegangen war, welcher zuerst als Bufprezbiger unter bem Bolte aufgetreten war. Seine feurige Bezrebtsamteit machte überall einen tiefen erschütternben Einbruck,

und ber Methobismus verbreitete fich febr weit unter bem Bolte. Indeg mar Beslen aus America gurudgetommen, und lernte in England die Berrenhuther tennen, bei welchen er benfelben Beift und baffelbe Streben wiederzufinden glaubte, und welche er als die einzigen in ber Belt noch übrigen Chriften verehrte. Er reifte baber nach Deutschland und besuchte ben Graf von Bingenborf und bie verschiedenen Colonieen ber Brübergemeinde. In der Folge aber zerfiel Beelen mit Bin: gendorf barüber, bag biefer lehrte, bas Befet ginge einen Chriften nichts an, ein Chrift burfe fich auch ber Belt gleichstellen u. f. w. Befonders aber tadelte Beslen es an Bingenborf, daß biefer über die Pflicht ber Babrhaftigfeit nicht ftrenge Grundfage habe. Rach feiner Burudfunft aus Deutsch: land predigte auch Beelen in England fehr häufig, und schickte fromme gaien als mandernde Prediger in den Provingen um: her, um fein Bert zu fordern. Da ihm und feinen Predigern bald bie Episcopaltirchen verschloffen murben, fo prebig: ten fie unter freiem himmel vor vielen Taufenden. Prediaten bezogen sich vornehmlich auf die Behre von bem fittlichen Berderben der Menschen, von dem Berbienfte Chrifti, von ber Gnade Gottes in Chrifto und von ber Rechtfertigung. Er lehrte, daß über Unbekehrte die Rraft Gottes oft fo augen: blidlich und machtig tomme, bag fie fogleich umgewandelt, bekehrt und erleuchtet murben. Diefe Borftellungen ergriffen feine Buhorer fo, daß es fehr gewöhnlich murde, baß mahrend feiner Predigten viele Buhörer aufschrieen, unter Convulfionen jur Erbe fielen und bann erklarten, daß fie fich betehrt und begnabigt fühlten. Die Methobiften nannten bies ben Durch: bruch ber Gnade, und es gehörte zu ihren Ueberzeugungen, daß berfelbe auf eine beutliche Beife innerlich erkannt und empfunden merbe.

Bwischen ben beiben Häuptern ber Methobiften Besley und Whitefield entstand im Jahre 1741 eine Streitigkeit. Whitefield lehrte bie unbedingte Gnabenwahl wie Calvin, Besley bagegen die allgemeine Gnade Gottes. Es kam zwischen beiden Männern darüber zu einem Schriftwechsel, welscher zwar mit Ruhe und Anstand geführt wurde, aber doch eine Trennung der Methodisten zur Folge hatte. Die Bestenschen oder Arminianischen Methodisten sind bei weistem immer die zahlreichsten gewesen, die Calvinischen haben sich nie sehr ausgebreitet. — Besley, welcher von seinen Anshängern gleich einem Patriarchen geehrt wurde, verwendete sein übriges langes Leben bis 1791 dazu, um der sich immer vermehrenden Gesellschaft eine entsprechende Versassung zu gesben. Er wollte eben so wenig sich von der Episcopalkirche entsernen, als Zinzendorf von der lutherischen, und behauptete nur das ächte christliche Leben in der bischöslichen Kirche wiesder erwecken zu wollen. Dessenungeachtet aber werden die Rethodisten in England zu den Dissenters gerechnet.

Die Einrichtungen ber Methodistengesellschaft find ein Gemisch aus benen ber Episcopalen, der Presbyterianer und ber herrenhuter. Ihre Prediger find theils Orts:, theils man: bernbe Prediger. Die ersten find fromme gaien, welche fich gur haltung erbaulicher Bortrage eigenen. Die manbernben Prediger find bie eigentlichen Beiftlichen, welche umberreifen, theils um die Gemeinden zu vifitiren, theils um den Metho: bismus auszubreiten. Die gange Gesellschaft fteht unter ber Conferenz, welche fich jahrlich in einer ber größern englischen Städte versammelt und nur aus Predigern besteht. Gegen: wärtig find wenig Städte ober Fleden in England, in benen nicht eine methobistische Rapelle mare, welche nicht nur von ben Methobiften, fondern auch von andern häufig besucht wird, weil man bier mehr religiofes Leben findet als in dem De: chanismus ber bischöflichen Rirche. Go hat ber Methobismus einen ungemein wohlthätigen Ginfluß auf Berbreitung ber Religiofitat und Sittlichkeit befonders unter ben niebern Glaffen bes Boltes geaußert 1).

<sup>1)</sup> Leben Joh. Bestens nebft einer Gefchichte bes Dethobismus

## §. 61.

Theologifde Belehrfamteit in England.

In der erften Salfte biefer Periode ift für die theologis ichen Biffenschaften in England vieles geschehen, besonders für die biblische Literatur und Kirchengeschichte, weit weniger für die Dogmatit, für welche die englische Literatur dieser ganzen Periode tein einziges umfassendes Werk aufzuweisen hat.

## 1. Biblifche Literatur.

Sleich im Anfange biefer Periode erschien ein für die biblische Literatur höchst wichtiges Werk, die Londoner Poslyglotte 1653—57. 6 Bde. Fol., welche außer den Terten in der Pariser Polyglotte noch mehrere neue lieferte, und Inshänge von Barianten hinzufügte. Der Hauptunternehmer, dies Werkes, welcher aber dabei auch von andern englischen Gelehrten unterstügt wurde, war Brian Walton, früher Caplan Carls I., der während der Revolution vieles gelitten hatte, von Carl II. aber zum Bischof von Chester gemacht wurde † 1661. Bon ihm rührt auch der dem Werke vorgessetzte Apparatus, eine allgemeine Einleitung zu demselben, her, welcher nachher auch einzeln gedruckt ist 1).

An biefe Unternehmung schloß fich eine andere Sammlung ber wichtigsten Erklärungsschriften über sammtliche biblische Terte an. — Sie wurde veranstaltet von Johann Pearson, Bischof von Chefter + 1686, mit Hulfe breier andern Geleht:

von I. hampson, übers. von A. h. Niemeper. Halle 1793. 2 Ah.

— J. G. Burthards vollständige Geschichte der Methodisten in England. 2 Th. Nürnberg 1796. — John Beeleys Leben, die Entstehung und Berbreitung bes Methodismus. Nach dem Engl. des Robert Southen bearbeitet. herausgeg. v. Friedr. Abolph Krummacher. hamb. 1828. 2 Bbe. — Der Methodismus. Eine getronte Preisschrift von J. B. Baum. Jürich 1838.

<sup>1)</sup> ed. Dathe. Lips. 1777.

ten 1). Diese Sammlung hat nur ben Fehler, daß sie viele mittelmäßige Exegeten, und alles ohne Abkurzungen aufgenom= men hat, wodurch viele Wiederholungen entstanden sind.

Daher wurde gleich darauf eine andere Sammlung nach einem zweckmäßigeren Plane besorgt von Matthäus Polus, einem presbyterianischen Geistlichen, welcher mit vielen Andern unter Carl II. abgesetzt war, und späterhin in Amsterdam starb + 1679 2).

Eigenthumliche Berbienfte um die biblifche Literatur ers warben fich folgende englische Theologen.

Joh. Eightfoot, Professor der Theologie und Bicetang= ler zu Cambridge + 1675, ein ausgezeichneter Kenner der jubischen Literatur, welcher zuerst aus dem Talmud und rabbini= schen Schriften Erläuterungen. für das Neue Testament schöpfte 3).

Humfred Hobn, Professor ber griechischen Sprache und Archibiaconus zu Orford + 1706 4).

Johann Mill, Professor ber Theologie zu Orford + 1707, verdient um die Kritif bes Neuen Testaments 5).

Unter ben verschiedenen Arten der Schrifterklarungen has ben die Paraphrasen in England vielen Beifall gefunden, bes

<sup>1)</sup> Critici sacri 1660 ss. 9 Bbe. Fol.

<sup>2)</sup> Synopsis Criticorum. Lond. 1669. 5 Bbe. Fol., welches Berk nicht nur bie in ben Criticis sacris benutten Schriftsteller, sonbern auch viele andere bort übergangene in einen Austug brachte.

<sup>3)</sup> Besonbers horae hebraicae et talmudicae. Opp. Rotterd. 1686. 2 Bbe. Fol.

<sup>4)</sup> De bibliorum textibus originalibus, versionibus graecis et latina vulgata. Ox. 1705, worin zuerft die gewöhnl. Erzählung von dem Ursfprunge der LXX auf eine unwidersprechl. Weise widerlegt ist.

<sup>5)</sup> In seiner Ausgabe bes N. T, an welcher er 30 Jahre gearbeitet hatte, gab er eine so reiche Bariantensammlung aus handschriften, Berssionen und Kirchenvätern, baß alles vorher bekannte baburch weit versbunkelt wurde. Auch seine prologamona sind für die Kritik bes N. T. wichtig.

ren benn auch eine sehr große Anzahl erschienen ist. Der erste, welcher die Reihe ber englischen Paraphrasten beginnt, ist Heinrich Hammond, Hosprediger Carls I., welcher wegen seiner Anhänglichkeit an die königliche Partei auch zweimal gefangen gesetzt wurde  $+1660^{-1}$ ), sodann Johann Lode, ber berühmte Philosoph  $+1704^{-2}$ ). Seine Paraphrasen sanden in England so vielen Beisall, daß sie von Jacob Peirce, einem nonconformistischen Prediger, und Georg Benson, einem presenterianischen Prediger, über alle apostolische Briese fortgesetzt worden sind  $^3$ ).

Der ausgezeichnetste bieser Paraphrasten ist aber Samuel Clarke, Caplan ber Königin Anna + 1729. Er war mit ber alten Literatur sehr vertraut, wie seine Ausgabe des Hommer beweist. Seine Paraphrasen der 4 Evangelien 1701 4) bekunden außer dieser seinen Sprachkenntniß ein richtiges eresgetisches Gefühl.

Für Geschichte und Alterthumer der Hebraer arbeitete Johann Selben, ein englischer Rechtsgelehrter in London † 1654 5).

Johann Spencer, Canonicus zu Cambridge + 1693 6),

<sup>6)</sup> Sein Werk de logibus Hebrasorum ritualibus ift die erfte rein hiftorische Untersuchung über die Gebrauche ber hebraer. Während man bis dahin in jedem berselben nur tiefe Geheimniffe und besonders typische Andeutungen auf ben Messias fand, zeigte er historisch ihre Zwecke und wies nach, wie Moses auch manche Gebrauche von heiben entlehnt habe. Diese wichtige Schrift war ben Theologen lange Zeit höchst ans



<sup>1)</sup> Seine engl. Paraphrase mit Anmerk. 1638 ift von Clericus ins Latein. übersett, und hat burch beff. Anmerk. noch mehr Berth bekommen.

<sup>2)</sup> Seine Paraphrasen und Anmert. über bie Briefe an die Galater, Corinther, Römer und Ephesier zeichnen sich zwar in philologischer Rücksicht nicht aus. Dagegen weiß er Pauli Gebankengang und Ibeens perbindung oft fehr glücklich zu entwickeln.

<sup>3)</sup> Sie find größtentheils auch in bas beutsche überfest.

<sup>4)</sup> Deutsch von Wilmfen. Berlin 1763. 3 Bbe. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De diis Syris — de Synedriis veterum Hebraeorum.

und humfred Prideaur, Dechant von Normich + 1724 1).

Auch die Kirchengeschichte wurde in dieser Zeit in England sehr fleißig bearbeitet. So von Jac. Usher, Erzbischof zu Armagh in Irland + 1655 2); Johann Pearson, Bischof von Chester 3); Heinrich Dodwell, einem Irländer, seit 1688 Professor der Geschichte in Orford, (er gehörte zu den Episcopalen, welche dem neuen Könige Wilhelm III. den Sid zu leisten weigerten, weil Jacob II. noch rechtmäßiger König sep, und wurde deshalb seiner Stelle entsett) + 1711 4); Wilhelm Cave, Canonicus zu Windsor + 1713 5); Joseph Bingham, Pfarrer bei Portsmouth + 1723 6).

ftöfig und wurbe haufig beftritten, bis man erft fpater ihren Berth gu ertennen anfing.

<sup>1) 2</sup> u. R. Teft. vereinigt mit ber Gefch. ber Juben u. benachbarsten Bolter, engl., frang. und beutsch.

<sup>2)</sup> Sein hauptwerk ift annales voteris et novi testamenti, welche bis jur Berftorung Jerusalems reichen und für die Chronologie außerst wichtig sind. Außerbem schrieb er über die alte engl Rirchengeschichte, über die Geschichte ber Pelagian. Streitigkeiten u. a.

<sup>3)</sup> Annales Cyprianici — opera posthuma herausg. von Dobwell. Cond. 1688. 4., unter welchen sich auszeichnen annales Paulini, u. dissertationes duae de serie et successione primorum Romae episcoporum.

<sup>4)</sup> Seine dissertationes in Ironaeum und die in Cyprianum sind wichtig, obgleich sie hin und wieder zu viel unhaltbare Hppothesen verztheidigen. — Seine sonderbarste Meinung war die, zu welcher ihn nicht lange vor seinem Tode seine ausschweisende Achtung gegen eine ächt bisschöfl. Kirche verleitete, nämlich die, daß die Seele von Natur ein sterbsliches Wesen sey, und nur durch eine ächte Taufe die Unsterblichkeit emspfange. Eine ächte Taufe sey aber nur die, welche von einem ächten bischöfl. Priester ertheilt werbe.

<sup>5)</sup> Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria. - Erftes Chrisftenthum, über bie Religion u. Sitten ber erften Chriften, auch beutsch.

<sup>6)</sup> Er schrieb bas erste vollständige Werk über Kirchenalterthümer, ins Lat. übers. von Grischovius: origines ecclesiasticae. 10 Bde. 4. — ueber Bischof Benj. Hoadin s. Plass Origg. 471; über Francis Blacksburne † 1787, Pfarrer zu Richmond, Ersch Encycl. Th. 10 S. 291; Rees engl. Encyclopädie.

Indessen hatte sich die freiere Ansicht von dem kirchlichen Dogmensystem, deren Anhänger man schon in der vorigen Periode mit dem Namen Latitudinarier zu bezeichnen pflegte, in der Episcopalkirche immer mehr verbreitet. Nach und nach wurden sogar Dogmen angegriffen, welche man bis dahin für wesentliche Glaubenstehren gehalten hatte, und so bereitete sich hier die Revolution der Dogmatik vor, welche später in dem protestantischen Deutschland vollendet wurde. Bu den merkwürdigen Erscheinungen dieser Richtung gehört Daniel Bhitby, Prediger zu Salisbury († 1726). Er bestritt die Zurechnung der Sünde Adams und die calvinische Prädestination 1). Kurz vor seinem Tode bekannte er sich auch zum Arianismus, und vertheidigte diesen in einer nach seinem Tode gedruckten Schrift.

Durch eine andere Meinung über die Dreieinigkeit, wels che als Semi-Arianismus betrachtet wurde, zeichnete sich Samuel Clarke aus. Er wich nur barin von der Kirchenlehre ab, daß er unter ben drei Personen eine Subordination annahm. Die drei Personen erklärte er 2) für gleich ewig, so aber, daß der Bater allein selbstständig, der Sohn und Geist aber nicht selbstständig seven, sondern Besen und Eigenschaften von dem Bater erhalten hätten.

Diefe Schrift erregte bamals ungemeines Aufsehen, Clarke verlor barüber seine hofpredigerstelle, es wurde viel gegen ihn geschrieben: bessenungeachtet fand ber sogenannte neue Arianismus immer mehr Anhanger in allen Kirchen Englands.

Neben Clarke trug bazu ber auch burch andere fonderbare Meinungen ausgezeichnete William Whiston vieles bei. Er hatte unter Newton Philosophie und Mathematik studirt,

<sup>1)</sup> In ber Schrift de imputatione peccati Adami (wieber hregeg. von Semler 1775).

<sup>2)</sup> In seinem Buche: Lehre ber Schrift von ber Dreieinigkeit 1712. Deutsch mit Borrebe von Semler 1774.

und zeichnete sich schon auf diesen Felbern durch kühne Hopothefen aus, als er in Suffolk eine Pfarre übernahm. Hier
fing er bald an, gegen die gewöhnliche Lehre der Dreieinigkeit
zu predigen und den Arianismus als die ursprüngliche Lehre
Tesu zu vertheidigen, weshalb er 1709 auch abgeset wurde.
Nun schrieb er das Buch: Das erste ächte Christenthum 1).
Er wollte es vorzüglich in den Briefen des Ignatius und
den apostolischen Constitutionen sinden. Auch sonst hatte er
höchst sonderbare Meinungen. Er klagte die Juden an, daß
sie im Neuen Testament viele Weissaungen auf Christum verfälscht hätten, und wollte den ächten Tert derselben aus den
Schristen des Josephus, Philo und dem Neuen Testament
wiederherstellen; er kündigte die Wiederkunft Christi als sehr
nahe an u. dgl. Endlich trat er zu den Baptisten über †
1752.

Arthur Spees, Prediger in London † 1756, suchte in einer Schrift von 1737 zu beweisen, daß die Besessenen des Neuen Testaments natürliche Kranke, besonders Epileptische gewesen seyen. Es wurden darüber mehrere Schriften gewechsselt, und mehrere angesehene englische Gelehrte, auch Nathanael Lardner, erklärten sich für Spees Meinung. Am umfassendsten trug die Gründe für dieselbe Hugo Farmer, ein presbyterianischer Geistlicher, († 1787) vor 2).

In den neuern Zeiten ift die Theologie in England weit weniger bearbeitet worden. Ausgezeichnet haben fich jedoch im Fache ber biblischen Literatur neben Robert Lowth, Professor in Oxford, dann Bischof von London + 1787 3), und Bens

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1711. 5 Bbe. 8.

<sup>2)</sup> In bem auch beutsch übersetten Bersuche über bie Damonischen bes R. T.

<sup>3)</sup> In f. Schrift de sacra Poesi Hebraeorum fchloß er zuerft tiefer bas Wefen ber hebr. Poesie auf und lehrte biefelbe nach afthetischen Grunbfaben zu wurdigen. In f. Uebers. bes Jesaias mit Anm. (beutsch von

jamin Kennicott, Professor in Orford + 1783 1), Solmes, ebenfalls Professor zu Orford + 1806 2), und Berbert Marsh, Professor in Cambridge, später Bischof 3).

3m Fache ber Rirchengeschichte ift faft nur fur bie Rirchengeschichte Großbritanniens, in diefer aber freilich auch vieles Bortreffliche geleistet worden. Und von großem Berthe ift Nathanael garbner's (Prediger + 1768) Glaubwürdigkeit ber evangelischen Geschichte.

Unter ben Canzelrednern hat England mehrere vorzügliche aufzuweisen. Derjenige, welcher zuerft in einer murbigen Canzelberedtfamkeit fich auszeichnete, mar Johann Tillotfon, zu= lett Erzbischof von Canterbury + 1694. Seine Predigten find auch später oft gedruckt worden, und haben viel bagu beigetragen, einen beffern Geschmack allgemein zu wecken. Unter den neuern Cangelrebnern find die berühmteften Sugo Blair, Professor ber Beredtsamteit und presbyterianischer Prediger zu Edinburgh + 1800 4), und Borenz Sterne, auch fonft als Schriftsteller beliebt, ber ausgezeichnetste Rebner un: ter ben Episcopalen.

3m Allgemeinen zeichnen fich bie Prediger ber Diffenters

Roppe) menbete er bie bort aufgestellten Grunbfage an und erlauterte ben Jesaias vorzügl. von ber afthetischen Seite.

<sup>1)</sup> Bekannt durch bie große Collation ber Banbichriften, welche er jur Berbefferung bes hebr. Tertes veranftalten ließ, und bie große Ausg. b. A. I. 1776. 1780. 2 Bbe. Fol.

<sup>2)</sup> Er beabsichtigte eine abnt. Bergleichung von Sanbichriften für bie LXX., welche feit 1798 erfchien.

<sup>3)</sup> Unmert. und Bufage ju Michaelis Ginleit. ins R. S. (überf. von Rofenmüller).

<sup>4)</sup> Uebers. von Sack und Schleiermacher. 5 Ih. f. Ersch Encycl. Th. 10. S. 304.

vor benen ber Episcopalfirche durch Barme, Innigkeit und ächte Beredtsamkeit aus. Dazu trägt besonders der Umstand bei, daß die bischöflichen Prediger sämmtlich ihre Predigten abzulesen pflegen, und meistens aus gedruckten Büchern: wesehalb sich keine eigentliche freie Beredtsamkeit unter ihnen ente wickeln kann.

# fünfte Abtheilung.

Geschichte der reformirten Kirchen in Frankreich, Holland und ber Schweiz.

# §. 62.

Meußere Schickfale ber Reformirten in Frankreich.

Le gouvernement de Louis XIV. de 1683 à 1689 par P. Clément. Par. 1848. Göttinger Gel. Anz. 1849. S. 1534. — Ch. Weiss mémoire sur les protestants de France au XVII. siècle in ben Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. T. VIII. 1852. 4. — G. de Felice, Gesch. der Protestanten Frankreichs vom Ansang der Resormation dis zur Gesgenwart. Deutsch von Pabst. Leipz. 1855.

Unter den Verwaltungen Richelieus und Mazarins wurde den Reformirten die ihnen im Edict von Nantes versprochene Duldung im Ganzen gehalten, obwohl im Einzelnen immer einige Beeinträchtigungen vorsielen und sie namentlich durch mancherlei Bekehrungsversuche immer beunruhigt wurden. So war es auch in dem Anfange der Regierung Ludwigs XIV., welcher nach Mazarins Tode 1661 die Regierung selbst übernommen hatte. Doch nach und nach gewann eine den Protestanten höchst gefährliche Partei überwiegenden Einsluß bei Ludwig. Der König war auf der einen Seite eben so aussschweisend, als auf der andern abergläubisch, und seine kirchliche Frömmigkeit wuchs mit jedem Jahre, ungeachtet seine Sitten dadurch nicht gebessert wurden. Seine Sünden der

Bolluft fuchte er burch Beichten und gute Berte wieder gut ju machen. Go fiel er gang unter ben Ginfluß feines Beicht: vaters, bes fchlauen Jefuiten la Chaife. Mit biefem machte ber Rriegsminister Marquis de Louvois gemeine Sache, und felbst die Geliebte des Konigs, die Maintenon, obwohl fruber felbst Protestantin, ging in bie Plane ber Partei ein. Es wurde leicht, ben Ronig ju bereden, daß das glorreichste und gottgefälligfte Bert die Ausrottung der Regerei in Frankreich fenn murbe: nur mar Ludwig zu gutherzig, als bag er fogleich in gewaltsame Mittel batte willigen konnen. Er wies anfangs große Summen an, um baburch Reformirte jum Uebertritte zur katholischen Rirche zu erkaufen. Dies Mittel gelang bei vielen unter dem gemeinen Bolk. Run ließ man dem Ronige große Liften von Neubekehrten vorlegen, und brachte ihm baburch die Meinung bei, daß der größere Theil der Reformir= ten theils ichon übergetreten fen, theils mit leichter Dube baju gebracht werden konne. Um bies zu beschleunigen, ließ ber König nach und nach auch bartere Mittel eintreten, man nahm ihnen Kirchen weg, schloß fie von allen Aemtern aus, lockte fleine Rinder von ihren Eltern u. bgl. Befonders feit bem Jahre 1681 traten vorzüglich burch Louvois Wirksamkeit bergleichen hartere Magregeln ein 1). Die berufenften unter ib= nen find bie fogenannten Dragonaben (Dragonerbekehrungen). Der Konig mußte nämlich in die Provingen, wo viele Reformirte lebten. Dragoner schicken und befehlen, bag bie Laft ber Einquartierung allein von den Reformirten getragen werben follte. Louvois aber forgte bafur, bag diefelben von ben Solbaten auf alle Beife gequält, felbst körperlich gemishandelt wurden. Die Bahl der außerlichen Bekehrungen haufte fich

<sup>1)</sup> Mémoires de Dan. de Cosnac, archevêque d'Aix publiés par le comte Jules de Cosnac. 2 T Paris 1852. GSA. April 1853. S. 608.

— Rechtfertigung biefer Maßregeln burch Boffuet, Garové II, 80.

— Herberd Werke IX. p. 81.

zwar jest; befto größere Abneigung bilbete fich im Innem biefer erzwungenen Ratholiten. Bald mußten Lebensftrafen gegen die relapsi angewendet werden; auch hartnäckige Refor: mirte wurden hingerichtet, oder auf die Galeeren gebracht. Den Reformirten waren von England, Danemart und Solland aus Ginladungen jugekommen, borthin auszuwandern: um bies ju verhindern, ließ Louvois die Grangen beseten. Dennoch fanden ichon in ben brei erften Jahren 50,000 Familien Dittel, aus Frankreich zu entweichen. Endlich murbe bas ichon langft in der That vernichtete Ebict von Rantes 17. October 1685 auch der Form nach aufgehoben 1), und damit der refor: mirte Cultus bei fcmeren Strafen verboten, Die Beifilichen wurden verbannt, die Rirchen eingeriffen. Allen übrigen blieb zwar bie Auswanderung verboten, doch bauerten beimlich die: felbe immer noch fort. Die Bertriebenen (Refugies), im Gangen 5-600,000, fanden in ber Schweig, Holland, England, dem protestantischen Deutschlande und besonders in ben branbenburgischen Staaten die bereitefte Aufnahme, und ba unter ihnen viele geschickte Menschen maren, sowohl Gelehrte als Runftler und Sandwerker, fo haben fie überall biefe Aufnahme reichlich vergolten. - In Frankreich felbst trat nach ber Auf: bebung bes Ebicts von Nantes die offenfte Berfolgung ber bartnädigen Reformirten ein. Gefangenschaft, Saleerensclave: rei, Todesftrafe murbe abwechselnd gegen fie angewendet. Doch

<sup>1)</sup> Six de Edicto Nannetensi in Pottii Syll. comm. theol. vol. Ill. p. 239; wohu Innocent II. mitgewirkt, wie Bonamici behauptet (in laudem Pontif.), le Bret Mag. VIII. p 98. — Ueber die Maintenon f. Breedow in der Minerva, Taschenbuch für das Jahr 1814. S. 245—266. — Histoire de Madame de Maintenon par M. le Duc de Noailles. 2 T. Paris 1848. spricht dieselbe frei. — Der Königin Christine von Schweben urtheil darüber 1686: Unsch. Nachr. 1716. S. 228. Pring Eugens urtheil Besserg 4, 280. Die Schuld katholischer Geistlichen babei f. in Wenz des Glaubens Kraft S. 257.

blieben viele ftanbhaft und versammelten fich in Balbern und Ginöben.

Andere Auftritte ereigneten sich bagegen in ben Gebirgs: gegenben ber Sevennes in Langueboc 1). Diefe Gegenben waren mit Rachkommen ber alten Balbenfer befest, die immer noch von den übrigen Reformirten durch mannichfaltige Gigenthumlichkeiten unterschieden maren. Auch fie follten jest auf Diefelbe Beife gur tatholifchen Rirche gurudgeführt werben. Immer maren biefe toberen Menschen gum Kanatismus und zur Religionsschwärmerei geneigt: unter ben ewigen Berfol: aungen entzündete fich biefe zu einer furchtbaren Starte; es traten Propheten und Bunderthater unter ihnen auf; endlich tam es ju einem ichrecklichen Rriege Diefer Gebirgsbewohner gegen die koniglichen Armeen, ber alle Grauel ber Religions: friege über diese Gegenden brachte. Da aber Ludwig gerade mit dem spanischen Erbfolgekriege beschäftigt mar, und die so= genannten Camifards (Camife ober Chemife, furger Rod) mit Muth und Klugheit fochten, so war er genothigt, 1706 ihnen einen Frieden zu bewilligen, in welchem ihnen Amnestie, und ben Schuldigften freier Abzug gestattet murbe. Unter ben Auswandernden maren viele, welche unter bem Namen ber Sevennischen Propheten in England, Solland und bem protestantischen Deutschlande burch Beiffagungen und Bunberberichte großes Auffehen machten und manche Schmache betbörten.

Nach ben Zeiten Ludwigs XIV. mar ber Buftand ber Protestanten in Frankreich febr ichwankend 2). Die Gefete, welche

<sup>1)</sup> hofmann's Gefch. bes Aufruhrs in ben Sevennen unter Ludwig XIV. Mörblingen 1837.

<sup>2)</sup> Histoire des églises du désert chez les Protestants de France depuis la fin du regne de Louis XIV. jusqu'à la revolution française par Ch. Coquerel. 2 Tom. Paris 1841. Borguglich : im Ausg. überfest von Sirt. Berlin 1846. - Ueber Paul Rabout Beng 76. 80; . -

gegen fie gegeben maren, murben nicht aufgehoben, indeß bing es von den Obrigkeiten der Provinzen ab, mehr oder weniger ftreng fie zu erfüllen. Seit 1743 ließ man bie Protestanten ungeftort außerhalb ber Stäbte fich verfammeln, und verfolgte auch ihre Prediger nicht mehr, obgleich bas Befet fie jum Strange verurtheilt hatte. Dennoch hatten fie mit vielen Beschwerden zu fampfen. Namentlich maren ihre Chen, Die fogenannten mariages du désert, weil fie in Ginoden eingeseg: net waren, gefetlich ungultig, und ihre Rinder galten fur un: eblich. Daber fonnten fatholische Seitenverwandte, sobald fie wollten, diesen die Erbschaft entziehen. Auch an blutigen Auf: tritten fehlte es nicht. Der neueste war bie hinrichtung bes Johann Calas in Touloufe 1761, welcher, ein schwacher Greis, feinen Sohn, weil derfelbe gur tatholischen Rirche habe übertreten wollen, aufgehängt haben follte. Boltaire mar es, mel: der die fcreiende Ungerechtigkeit biefes Berfahrens öffentlich enthüllte, und gleich barauf 1) bie icon feimenben milbern Gefinnungen gegen die Protestanten allgemeiner befestigte. Auch die Regierung ftrebte jest dabin, den Buftand ber Protestanten zu verbeffern, und murbe nur durch die beftigen Stimmen ber Beiftlichkeit verhindert, fogleich etwas anderes ju thun, ale die Nachficht gegen die Protestanten au beaunfti: gen. Endlich 29. Januar 1788 erschien ein königliches Ebict. wodurch ihnen wenigstens, wenn auch nur eine beschränfte, Dulbung gestattet wurde 2). Es wurden ihnen burgerliche Se: werbe erlaubt, ihre Chen für gultig erklart und ihnen geftat: tet, ihre Kinder von ihren Geiftlichen taufen zu laffen: alle burgerliche Memter blieben ihnen aber verfagt. Babrend ber

le vieux Cénevol par Rabaut Saint-Etienne, 28 en § 189. — Histoire des pasteurs du désert par Napoleon Peyrat. 2 28 bc. Paris 1842. 8.

<sup>1)</sup> Durch feinen traité sur la tolérance.

<sup>2)</sup> S. barüber Annuaire des églises ref. par Rebaut. p. 456. Mémoires de Louis XVIII. bei Weng bes Glaubens Kraft. S. 11.

Revolution erhielten fie indeß völlige burgerliche Gleichheit 1( mit den Katholiken, und diese wurde ihnen unter Bonaparte ungeschmälert gelassen. Dieser sorgte auch für den protestantizschen Gottesdienst eben so gut wie für den katholischen. Er wieß den Protestanten Kirchen an, unterstützte sie, um neue aufzus bauen, und wieß den protestantischen Geistlichen denselben Gehalt aus den öffentlichen Cassen an, wie den katholischen 2).

## §. 63.

Geschichte ber Theologie in ber frangösisch reformirten Rirche.

Die franzosisch reformirte Kirche hat bis zu ihrer gewalts samen Unterbruckung unter Ludwig XIV. immer sehr gelehrte, um die Biffenschaft hochst verdiente Theologen gehabt. Nasmentlich zeichneten sich im Anfange biefer Periode folgende aus.

Samuel Bochart, Prediger in Caen + 1667, ein Mann von ungemein umfassender Gelehrsamkeit, besonders in der biblischen Literatur 3).

Johann Daille ober Dallaus, Prediger ber Gemeinde zu Charenton bei Paris + 1670, ein ausgezeichneter Kenner ber Kirchengeschichte. Alle seine historischen Schriften find zwar gegen gewisse Borurtheile ber katholischen Kirche gerich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annuaire p. 355. 469.

<sup>2)</sup> Elias Benoist (ref. Preb. zu Alençon, mußte auswandern, dann Pred. zu Delft † 1728) histoire de l'édit de Nantes. Delst 1693. 4 Bbe. 4. — Friedr. Eberh. Rambach, Schickfal der Protestanten in Frankreich. Halle 1759. 2 Th 8. — De Rhulières éclaircissemens historiques sur les causes de la revocation de l'édit de Nantes et sur l'état des Protestants en France jusqu'à nos jours 1788. 2 Th. 8.

<sup>3)</sup> Seine beiben hauptwerke Phaleg et Canaan. und Hierozoicon de animalibus S. Scripturae.

tet, aber nichts befto weniger auch burch grundliche unparteil: fche Geschichtsforschung wichtig 1).

Es ist bereits oben bemerkt, daß die franzosisch Reformirten schon früh von Calvins strenger Lehre abwichen, wie namentlich Moses Ampraldus in Saumur ben universalismus hypotheticus lehrte. Noch mehr entfernte sich von dem Calvinsmus Claudius Pajon, Professor der Theologie zu Saumur. Er schrieb dem freien Willen der Menschen bei seiner Besserung einen bedeutenden Antheil zu, und wurde deshalb von manchen, besonders von den strengen Hollandern als Arminianer und Pelagianer verschrieen. Er legte deshalb sein Lehramt nieder und wurde Prediger in Orleans + 1685. Unter den französischen reformirten Geistlichen hatte er sehr viele Anhänger. Die Hollander stempelten seine Meinungen zu einer eigenen Keherei, und die aus Frankreich vertriedenen Prediger, welche nach Holland kamen, mußten eigens eine Wersicherung ausstellen, daß sie dem Pajonismus nicht ergeben waren 2).

Einen eben so milben Geift zeigte ber gleichzeitige Professor ber Theologie in Sedan Louis le Blanc de Beaulien + 1675, ein eben so geistreicher und tief eindringender Gelehter, als bescheibener, billiger und rechtlicher Mensch. Er war der Polemik seiner Zeit sehr abhold und eifrig bemüht, die streitenden Parteien zu vereinigen. Selbst manche Streitigteiten zwischen Katholiken und Protestanten hielt er für unwichtig, oder für bloße Wortstreite, glaubte indeß doch nicht,

<sup>1)</sup> De pseudepigraphis Apostolicis. — De la créance des pères sur le fait des images — de poenis et satisfactionibus humanis — de jejuniis et quadragesima — de confirmatione et extrema unctione — de auriculari confessione — de scriptis, quae sub Dionysii Areopag et sancti Ignatii nominibus circumferuntur — de cultibus religiosis latinorum libri IX.

<sup>2)</sup> Der Pajonismus von A. Schweizer in Baurs u. Bellers theol. Jahrb. XII. (1863) 1, 1., u. in beffen protest. Centralbogmen. 2. Salfte. Burich 1856.

daß eine Bereinigung zwischen beiben Theilen möglich sep. Dagegen wunschte er besto mehr die Bereinigung zwischen ber evangelischen und resormirten Kirche, da ihre Streitpuncte das Fundament des christlichen Glaubens nicht berührten und wunschte alle Polemik zwischen ihnen aus den Predigten versbannt. Indeß wurde ihm von mehreren Theologen seiner Kirche Lauigkeit und ein der Wahrheit nachtheiliger Syncrestismus vorgeworfen. Nicht Wenige hatten ihn in Verdacht, daß er heimlich die Union, welche der Cardinal Richelieu im Sinne hatte, befördern wolle. Doch nach seinem Tode wurde sein Werth allgemein anerkannt 1).

Unter ben aus Frankreich vertriebenen Predigern maren noch viele, welche fich in mannichfacher Sinficht auszeichneten. So Jean Claude, Prediger zu Charenton bei Paris. Er zeichnete fich in ber Beit ber Aufhebung bes Cbicts von Rantes als muthvoller und einfichtsvoller Bertheidiger ber Reformirten, welche bamale von vielen fatholischen Schriftstellern angegriffen murben, aus. Dem Janseniften Ricole feste er eine treffliche défense de la reformation entgegen, andere Streitschriften mechselte er mit Arnauld über die Behre vom Abendmable. Claube galt ju feiner Beit fur bie Seele ber reformirten Partei in Frankreich und mar baber um fo mehr am Sofe verhaßt. Als baber bas Ebict von Nantes miber: rufen wurde, ließ man Claube binnen 24 Stunden über bie Granze bringen, mabrent ben übrigen Prebigern boch 14 Tage bazu vergonnt murben. Er begab fich nach Solland, ftarb aber bier icon 1687. Ferner Peter Jurieu, Profeffor gu Seban, nach seiner Berbannung Professor und Prebiger gu Rotterbam + 1713, ein Mann von vielem Scharffinn und Belehrsamkeit, beffen Schriften aber ju leibenschaftlich, fast

<sup>1)</sup> Bon ihm Theses theologicae variis temporibus in Acad. Sedanens editee. 1675. 4. (Die erfte fallt ins Jahr 1645. Sie machen eine ziemlich vollständige Dogmatik aus.)

fanatisch gegen alle Anderedenkende geschrieben find, und ber eben dadurch einseitig ift. Er schrieb nicht nur heftig gegen Boffuet, Arnauld und Nicole, sondern machte auch mit der größten Sarte über jede Abweichung in feiner Rirche vom achten Calvinismus und feindete namentlich Pajon u. Bayle an.

Jacob Basnage, Prebiger ber mallonischen Gemeinbe im Saag + 1723 1), ein sehr geistreicher, hellblidenber Schriftsteller, wenn er auch nicht immer bie Quellen genau ftubirt hat.

Samuel Basnage, Prediger in Butphen in ben Rieber: lanben, Bermanbter bes Borigen + 1721 2).

Jacob Genfant, Prediger und Confistorialrath zu Berlin + 1728 3).

Isaac be Beausobre, seit 1684 Prediger u. Confifto= rialrath zu Berlin + 1738 4).

Johann Souverain, ein Anhanger bes Arminianismus, weshalb er in Frankreich noch einige Jahre vor der Widerrusfung bes Edicts von Nantes seiner Predigerstelle entsetzt wurde. Er ging darauf nach England, trat der bischöflichen Kirche bei und wurde wieder Prediger + am Ende des 17. Jahrh. 5).

David Ancillon, Prebiger zu Det, ftarb als frangofi: icher Prebiger in Berlin 1692 6).

<sup>1)</sup> histoire de l'église. Rotterd. 1699. 2 Bbe. Fol.

<sup>2)</sup> Schrieb gegen ben Baronius de rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes historico-criticas — annales político - ecclesiastici bis 1604. 3 Bbe. Fol.

<sup>3)</sup> Hist. du concile de Pise. 2 T. 4. — Hist. du conc. de Constance. 2 T. 4. — Hist. de la guerre des Hussites et du concile de Basle. 2 T. 4., eben so ausgezeichnet duch Unparteilichkeit und histor. Areue.

<sup>4)</sup> Histoire critique de Manichée et du Manichéisme.

<sup>5)</sup> Rach seinem Tobe kam heraus lo platonismo devoilé, worin gezeigt wurde, wie fich die Lehre von der Dreieinigkeit durch ben Ginfluß ber platon. Philosophie gebilbet habe.

<sup>- 6)</sup> Relation d'une conference qu'il eut en 1657 avec Mr. Bedacier

Als Prediger hat sich unter ben französischen Reformirten am meisten ausgezeichnet Jacob Saurin, ber schon als Kind aus Frankreich auswanderte, in Genf Theologie studirte und Prediger ber französischen reformirten Gemeinde im Haag wurde + 1730 1).

Seit ber Aufhebung des Edicts von Nantes, wo alle reformirte Geistliche zur Auswanderung gezwungen wurden, konnte natürlich von theologischer Gelehrsamkeit unter den Reformirten in Frankreich nicht mehr die Rede senn. Rur unter steten Lebensgesahren konnten es einzelne Prediger was gen, die Gemeinden zu besuchen Diese waren in Genf und in Lausanne gebildet. Nachdem unter Napoleon der außere Zustand der Protestanten gesichert war, ist 1809 wieder eine theologische Schule für die Geistlichen derselben in Montauban errichtet. Doch gab es lange gar keine theologische Literatur in Frankreich.

# §. 64.

Gefchichte ber Theologie in ber hollanbifchen reformirten Rirche.

Seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts drang die Schozlastif eben so wieder in die Theologie der hollandischen Resformirten ein, wie in die der Lutheraner. Der Theologe, welzcher es hierin aufs hochste trieb, war Gisbert Boëtius, seit 1636 Professor der Theologie zu Utrecht † 1676. Er hatte noch der Kirchenversammlung zu Dortrecht beigewohnt, hielt mit eiserner Strenge an dem Buchstaden derselben, bestämpste jede Neuerung, welche von derselben abzuweichen schien, mit surchtbarer Strenge, und erwarb sich so in Holz

evêque d'Aoste. Sedan 1657. 4. Apologie de Luther, de Zwingli, de Calvin et de Beze. Hanau 1666. (vg. Bayle dict. Niceron. 8. St.)

<sup>1)</sup> S. Predigten in 10 Ih., auch beutsch überfest.

land ben ungetheilten Ruf ber ftrengften Orthodoxie. Er fand vorzüglich zweierlei Parteien zu bekampfen: in ber Philosophie bie Cartesianer, und in ber Theologie bie Coccejaner. Beiben gegenüber erhielten seine Unhanger ben Ramen Boëtianer.

Die Cartesianische Philosophie feindete Boëtius an 1), weil sie zur Zweiselsucht, zum Pantheismus und selbst zum Atheismus leite; weil sie die Bernunft zu hoch erhebe, wahrend sie alle sinnliche Erkenntniß für trüglich und ungewiß halte. Der Streit begann schon 1639. Bostius hatte die meisten hollandischen Seistlichen für sich, und es gelang ihm sogar 1656, daß die Staaten von holland den Bortrag jener Philosophie und die Anwendung auf die Theologie verboten. Dessenungeachtet behielt dieselbe in holland noch zahlreiche Freunde dis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts.

Sanz anderer Art war die theologische Partei ber Cocce: janer, welche ebenfalls von Boetius bestritten murde 2).

Johannes Coccejus (eigentlich Cod) aus Bremen geburtig, war Professor ber hebraischen Sprace zu Francker, dann zu Lepden + 1669. Er suchte sowohl der Eregese als der Dogmatik eine andere Gestalt zu geben. In der Eregese schien ihm Grotius, gar zu nüchtern; die Bibel mit Unrecht wie ein anderes menschliches Buch zu behandeln. Coccejus nahm dagegen von vornherein an, daß sie ein Buch voll hoher gottlicher Geheimnisse sen, und um diese aufzuschließen, stellte er den Grundsah auf, daß die Worte der Schrift an jedem Orte Alles bedeuten müßten, was sie nur bedeuten konnten. Mit Hülfe dieses Grundsahes suchte er nun besonders eine typische Auslegung der Schrift zu begründen. Ueberall sand er Typen, Borbilder des Jukunstigen, im Alten Testament vorzüglich Christum, in dem Hohenliede und der Apocalppse

<sup>1)</sup> Benthem II, 57.

<sup>2)</sup> Benthem II, 116.

war ihm aber auch die ganze driftliche Rirchengeschichte alles gorisch vorgebilbet.

Mit diefer eigenthumlichen Eregefe verband er nun eine eben fo eigenthumliche Dogmatit. Er wollte diefelbe von aller Bermengung mit Philosophie reinigen, und fie auf ihre ungefunftelte biblifche Geftalt jurudführen. Bum Grunde bes Gangen legte er die Ibee eines Bundes Gottes mit ben Menichen. Er unterschied zuerft ben Bund ber Werke ober ber Natur vor bem Gunbenfall und ben Bund ber Gnabe nach bemfelben, und theilte ben lettern wieder in drei Deconomieen: bie vor bem Gefete, unter bem Gefete und unter bem Evangelium. Unter biefe Sauptibeen brachte er bie gange driftliche Glaubenslehre, bas Bild eines Bundes murbe bei allen ein: zelnen Bebren fortgefett, fie mußten fich alle nach bemfelben formen; weshalb Coccejus noch aus ber Rechtsgelehrfamteit viele verwandte Bilber in feine Theologie herübernahm. fogenannte Roberaltheologie fant, wie die Coccejanische Schrift: auslegung, in Solland febr viele Freunde. Nur die ftrengen Boetianer maren ihr abgeneigt, weshalb es auch zu einzelnen Streitigkeiten unter beiden Theilen tam. Im heftigsten murbe bie Streitigkeit über bas Sabbatsgefet geführt, indem bie Coccejaner behaupteten, baffelbe ginge blos die Juden an und bie Sonntagefeier fei eine freiwillige Anstalt ber Chriften, bie Boetianer bagegen bafur hielten, daß bas Sabbategefet auch noch fortwährend für ben Sonntag gelte.

Anfänglich ftanben bie Cartesianer und Coccejaner in gar keiner Berbindung mit einander, Coccejus selbst wollte ja alle Philosophie von der Theologie fern gehalten wiffen. Schon badurch wurden aber diese beiden Theile außerlich eine ander naher gebracht, daß sie dieselben Gegner hatten, die Bostianer. Dann ließen sich auch manche Cartesianische Sage sehr gut zur Stuge der Coccejanischen Theologie gebrauchen. Was Cartesius oft von der Ungewisheit unserer Erkenntnis sprach, ließ sich sehr passend jenen scholastischen Bostianern

entgegen feten, welche alles bemonstriren wollten. Daher fin: gen mehrere Coccejanische Theologen an, auch cartesische Philosophie in ihre Köderaltheologie zu mischen, und um so mehr sahe man Cartesianer und Coccejaner als verwandte Parteien an.

Um Ende des 17. Sahrhunderts erlitt aber die Cartefia: nische Philosophie einen gewaltigen Stoß in Solland burch bie Streitigfeit bes Balthafar Beder, Prebigers ju Frane fer, bann ju Amfterbam. Er mar icon fruber megen eines Catechismus angefeindet worben, in welchem er mehrere eigen: thumliche Meinungen geaußert hatte. Noch mehr Aufsehen machte fein Bert "bie bezauberte Belt" 1691, in welchem er Die Birkungen bes Teufels und ber Damonen auf bie Belt und Menschen bestritt 1). Er ftutte fich babei auch auf Car: teffus, nach welchem bas Befen eines Beiftes im Denten be: ftebe, fo daß derfelbe nicht in andern Substanzen wirken tonne. Daber wollte er die Stellen ber Schrift, in welchen von Gin: wirkungen ber Engel und Teufel Die Rebe ift, uneigentlich verstanden, die Damonischen des Neuen Testaments aber für schwer zu beilende Rrante gehalten miffen: bie Erifteng ber bofen Beifter laugnete er zwar nicht geradezu, behandelte fie aber boch mehr als ein Problem. - Er murbe beshalb abge: fest, aus ber Bemeinschaft ber Rirche gestoßen, und hielt fich feitdem zu ber milbern frangofischereformirten Gemeinde (refugiés) + 1698. Damit verlor auch die cartesische Philosophie in Solland ihr Unsehen. Beders Bert hat eine ungemeine Berühmtheit erhalten und ift in mehrere Sprachen übersett 2).

<sup>1)</sup> Mehnlid, Ant. v. Dale de origine et progr. idololatriae 1696. (f. Walds progr. congregationem s. offic. Rom. etc. 1821. p. 19.)

<sup>2)</sup> Ins Deutsche von Joh. Mor. Schwager mit Anm. v. Semler. Leipzig 1781. 3 Bbe. 8 Schwagers Beitrag zur Gesch. der Intoleranz oder Meinungen und Schicksale Balthasar Beckers. Leipz. 1780. W. H. Becker schediasma de controversiis B. Beckero ob librum etc. motis. Königsberg 1721. 4.

Unter ber großen Ungahl coccejanischer Theologen, welche fich als gelehrte Eregeten auszeichneten, verdienen diese genannt zu werden.

Hermann Bitsius, nach einander Professor ber Theoslogie zu Francker, Utrecht und Lenden + 1708, früher ein sehr eifriger Coccejaner. In seinem reifern Alter bestritt er mehrere Meinungen des Coccejanismus, blieb ihm aber doch im Allgemeinen treu 1).

Campegius Bitringa, Professor ber Theologie gu Franeter + 1722, ber auch nur mit Ginschränkungen und Das figung ben coccejanischen Grundsäten in seiner Eregese folgte 2).

Friedrich Adolph Campe, Professor der Theologie zu Utrecht, dann Professor ber Theologie und Prediger in Bremen + 1729 3).

Außerdem find unter ben hollandischen Theologen auszuzeichnen Friedrich Spanheim ber jungere, Professor ber Theologie zu Lepben + 1697, um Kirchengeschichte verdient burch eine Kirchengeschichte bes Alten und Neuen Testaments 4).

Albrecht Schultens, Prof. orientall. zu Leyden + 1750, verdient um die Erklarung des Alten Testaments, indem er zuerst allgemeiner die verwandten Dialecte, besonders aber, freizlich zu einseitig, die arabische Sprache, zur Erklarung des Hezbräschen benutzte 5).

hermann Benema, Professor der Theologie zu Franeker + 1787, ein sehr gelehrter Theolog 6).

<sup>&#</sup>x27;) Seine Dogmatit de oeconomia Dei cum hominibus libb. IV. — Seine Miscollanea sacra 2 Th. 4. enthalten viele treffi. ereget. u. hiftor. Abhandlungen.

<sup>2)</sup> Comm. in Esaiam. 2 28be. Fol. — de synagoga vetere.

<sup>3)</sup> Comm. in evang. Joh. 3 Bbe. 4., hochft reichhaltig, ungeachtet auch ju febr fich in Aufsuchung tiefer Geheimniffe verlierenb.

<sup>4)</sup> Am meisten burch f. Geographia sacra et ecclesiastica.

<sup>5)</sup> Beitläuft. Comm. jum biob u. b. Sprichwörtern Salomos.

<sup>6)</sup> Commentar. in Psalmos 6 28be. 4. Institutiones historiae ecclesiae Vet. et Nov. Test. 7 28be. 4.

In ben neuern Beiten find die theologischen Biffenschaften in holland im Ganzen wenig fruchtbar behandelt. Die Eregese allein hat manche schähdare Beiträge erbalten, burch welche zwar eben nichts Reues geleistet, aber das Borhandene sorgfältig gesammelt und begründet ift. Im Allgemeinen ift der Character der hollandischen eregetischen Schriften aussührtliche Entwickelung der Stellen von ihrer philologischen und bistorischen Seite, wo aber auch das Bekannteste und das wenig hergehörige mit ermüdender Breite gesammelt ist, ohne das immer Resultate einer tiesern und feinern Sprachkennt: niß oder selbstständigen Geschichtsforschung hervorträten. Das bei wird die Entwickelung des Gedankens und Ideengangs sehr vernachlässigt. Borzüglicher Werth wird auf guten lateinischen Ausdruck gelegt. Auszuzeichnen sind

hermann Muntinghe, Professor ber Theologie in Groningen 1).

Johann van Boorft, Professor ber Theol. in Lepben 2). Sobocus heringa, Professor ber Theologie in Utrecht, ein scharffinniger Dogmatiker, welcher indeß langere Beit in bem Berdachte ber Reologie gewesen ift 3).

Elias Anton Borger, Professor der Theologie ju Lens ben 4).

Unter ben übrigen Religionsparteien in Solland hat fich ber Mennonit Anton van Dale, Prebiger unter ben Mennoniten, bann hospitalargt ju harlem + 1708, ein Mann

<sup>1)</sup> foll. Bearb. bes Diob, ber Pfalmen u. b. Spruche Salomos, auch ins Deutsche überfest.

<sup>2)</sup> Berf. mehrerer kleinen Schriften für Eregese bes R. T. So Animadverss. de usu verborum c. praepositionibus compositorum in N. T. Spec. 11.

<sup>3)</sup> Ueber ben rechten Gebrauch und ben Mißbrauch ber bibl. Kritit.
— Ueber bie Lehrart Jesu u. f. Apostel, mit hinsicht auf die relig. Berriffe ihrer Zeitgenoffen.

<sup>1)</sup> Interpretatio epist. ad Galatas. - De Mysticismo.

von ausgezeichnet grundlicher und mannichfacher Gelehrfamkeit, einen Namen erworben 1).

Auch die Remonstranten hatten fortwährend ausgezeichnete Gelehrte unter sich. So Philipp von Limborch, Professor der Theologie am arminianischen Symnasium zu Amsterdam + 1712. Er gab die erste vollständige Dogmatik unter den Arminianern heraus 2).

Johann le Clerc (Clericus), Professor ber hebraischen Sprache, Philosophie und Kirchengeschichte ebendaselbst + 1736, welcher burch eine große Anzahl Schriften viele Fächer ber Theologie, besonders biblische Literatur und Kirchengeschichte bereicherte und vornehmlich eine freiere Kritik über die biblissichen Schriften eröffnete 3).

Johann Jacob Betstein, früher Diaconus zu Basel, verlor sein Amt, weil man ihn des Socianismus beschuldigte, und wurde in Amsterdam Gehülfe bes Clericus und nach bessen Tode sein Nachfolger + 1754 4).

Paul van hemert, ebendaf. Prof., bekannt burch eine freimuthige u. fcarffinnige Schrift uber die Accommodation 5).

<sup>1)</sup> De origine et progressu idololatriae ac superstitionum — de oraculis ethnicorum — dissert, super Aristea de LXX interpretibus — historia baptismorum (Bestreitung der Kindertause).

<sup>2)</sup> Theologia Christiana in 4. u. Fol. Dann eine vortreffl. Aposlogie des Christienth. gegen einen Juden: de veritaie relig. Christianae.

— Auch eine historia inquisitionis, welche die auf die neuern Zeiten eine der besten war.

— A. des Amorie van der Hoeven de Jo. Clerico et Phil. a Limborch. Amstet. 1843.

<sup>3)</sup> Ars critica — Vetus Testamentum translatum cum paraphrasi et perpetuo commentario et dissertatt. philologicc. 5 286e. Fol. historia ecclesiastica duorum primorum seculorum.

<sup>4)</sup> Nov. Test. 2 Bbe. Fol. mit einem ungemein reichen Borrathe von Lesarten und einer Maffe erläuternder Parallelstellen aus den Classsiern und Rabbinen. Seine prologomena für die Kritik wichtig, bes sonders gedruckt von Semler 1764.

<sup>5)</sup> Ueber die Accommodationen im R. T. (auch beutsch 1797.)

§. 65.

Gefchichte ber Theologie in ber ichmeizerischen reformirten Rirche.

Aeußere Berhältniffe: Glück tath. Schweiz 366. 530. — Der Glaubenszwang ber Züricher Kirche im 17. Jahrh. v. D. A. Werbmüller. Zürich 1845. 8. — Escher in Ersch Encyclop. 2. Sect. Ah. 5. S. 244.

Es ift ichon in ber vorigen Periode bemerkt worden, bag auch in der Schweig, felbft in Benf, ber ftrenge Calvinismus immer mehr Anhanger verlor, feit fo viele junge Schweizer auf den frangofifchen Academien ftubirten. Diefe brachten von bort auch mehrere andere freiere Meinungen gurud, namentlich über das Alte Teftament die von Ludwig Capellus verbreiteten Grundfate. Um biefen Meinungen Ginhalt ju thun, befchlof: fen bie angesehenften Schweizer Theologen, namentlich Johann Beinr. Beibegger, Prof. der Theologie in Burich, und Rrang Turretin, Prof. und Prediger in Genf, burch ein neues fombolisches Buch sammtliche Beiftliche zu feffeln. Beibegger entmarf baffelbe und 1676 nahmen es bie meiften evangelischen Rantons unter bem Namen ber formula consensus an, Genf trat nach 2 Jahren ebenfalls bei 1). Alle Prediger, auch bie frangofischen nach ber Schweiz fluchtenden Prediger mußten biefelben unterschreiben. Diefe Magregal erregte bei manchen Schweizern felbst Dievergnugen, auch bei auswartigen reformirten Surften. Besonders der Churfurft von Branden: burg that Die lebhaftesten Borftellungen bei ben Rantons gegen diefe neue Lehrformel, burch welche bie reformirte Rirche eben so innerlich neu gespalten, als fur immer von ben gutheranern getrennt ju werben ichien. Rur Bafel bob bamals fogleich 1685 die Confensformel auf. Genf folgte nach aller: lei Unruhen 1704. Deffenungeachtet murbe besonders im Ran: ton Bern aufe ftrengfte auf die Unterschrift berfelben gehalten

<sup>1)</sup> unsch. Nachr. 1722. S. 721, 973. 1723. S. 82. 95. 594, 1760 S. 401, 263.

und viele, die nicht unterschreiben wollten, wurden abgesett und des gandes verwiesen. Erft seit 1722 bewirkten die erzneuerten Aufforderungen vieler auswärtigen evangelischen Fürsten, daß nach und nach die Unterschriften nicht mehr gefordert wurden und endlich der Consensus alles Ansehen verlor 1).

Desto mehr, obwohl ohne Geräusch und in der Stille, entwickelte sich jest unter den schweizerischen Theologen eine liberalere Denkart. Selbst in dem ehemals so strengen Genfsing man an, auf manche Dogmen keinen so hohen Werth als ehemals zu legen, und dagegen den Religionsunterricht immer mehr prattisch zu machen. Dies geschah besonders nach Franz Turretins Tode von seinem Bruderssohne Johann Alphons Turretin, Professor der Theologie + 1737, welcher auch die Bereinigung unter den Protestanten, für welche man damals in Preußen sehr thätig war, lebhaft zu befördern suchte 2), und von Benedict Pictet, Professor daselbst, einem Nessen des Franz Turretin + 1724 3).

Die Unterschrift ber formula consensus mar schon 1706 aufgehoben. Im Jahre 1725 horte überhaupt alle Unterschrift symbolischer Bucher auf, die angehenden Geistlichen wurden auf die heilige Schrift angewiesen und ermahnt, keine unndthige Gegenstände, die den Frieden storen konnten, auf die Ranzel zu bringen 4).

Großes Aufsehen machte in ber Mitte bes 18. Sahrhunberts ploglich eine Schilderung bes Religionszustandes von Genf in ber Encyclopabie von b'Alembert und Diberot unter bem Artikel Geneve, wo unter vielen Lobspruchen ber kirchlichen

<sup>1)</sup> Unich. Nachr. 1760. S. 408.

<sup>2)</sup> De pace Protestantium ecclesiastica. — Ueber Zimmermanns Birts samfeit in Zürich, f. Vita Zimmermanni scrips. Fritzsche. Turici. 1841. 4.

<sup>3)</sup> Théologie chrétienne 3 Bbc. 4. — und populair f. morale chrétienne 2 Bbc. 4.

<sup>4)</sup> J. Schultheß für und wiber bie Bekenntniffe S. 12. Rirchenshift. Archiv V, 1, 115. Urkunden in Simlers Samml 1, 700.

Berfassung und ber bort herrschenden Aufklarung an ben Prebigern gelobt wurde, daß ihr Christenthum fast nur ein reiner Deismus sen, und daß sie alle Geheimnisse desselben verwürfen. Diese Beschuldigung veranlaßte die vénérable Compagnie 1758, sich durch Bekanntmachung eines öffentlichen Glaubensbekenntnisses zu vertheidigen. Indeß sah man auch aus
biesem, daß sie auf das alte dogmatische System allerdings
nicht mehr streng hielten, sondern ein vernunftmäßiges biblis
sches Christenthum bekannten.

Seit bem Jahre 1816 wurden gegen die Genfer Geiftlischen wieder dieselben Borwurfe erhoben von Sectirern, die sich in Genf selbst durch die Wirksamkeit englischer Methodissten gebildet hatten. Sie wurden namentlich angeklagt, die Gottheit Jesu Christi, die Erbsunde und die Pradestination zu läugnen. Die vénérable compagnie gab diese Vorwurfe daz durch gewissermaßen zu, daß sie 1817 sich vereinigte, diese Gegenstände nicht zum Inhalte ihrer Kanzelvorträge zu machen. Es entstand ein langwieriger Schristwechsel, dis im Jahre 1823 sich jene Secte, für die sich der Spottname Momiers gebildet hatte, ganz von der Kirche von Genf trennte, und sich an die englische Kirche anschloß.

Als ausgezeichnete Theologen zierten die schweizerische Kirche: Joh. Heinrich Hottinger, Professor der Theologie in Burich (ertrant als er im Begriffe war, eine Professur in Leis ben anzutreten), + 1667 1).

Joh. Casp. Suicerus, Professor in Burich + 1684 2). Sohann Heinrich Heibegger, Hottingers Nachfolger in Burich + 1698 3).

<sup>1)</sup> Historia ecclesiastica 9 Bbe. in 8., ausführlich im 16. Jahrh., bem allein 5 Bbe gewibmet sind. — Auch für morgenländ. Sprachen hat Hottinger manches geleistet — s. thesaurus philologicus ist eine Einleit. ins A. T.

<sup>2)</sup> Thesaurus ecclesiasticus 2 Ib. Fol.

<sup>3)</sup> Um bekanntesten als Dogmatiker burch f. corpus theologiae Chri-

§. 65. Gefch. ber Theologie in ber schweiz. ref. Rirche. 291

Johann Jacob Hottinger, Sohn von Johann heinrich und Nachfolger heibeggers + 1735 1).

Daniel Byttenbach, Diaconus in Bern, bann Professor ber Theologie und Generalsuperintendent zu Marburg † 1779 2).

Johann Friedrich Stapfer, Professor ber Polemik in Bern + 1775 3).

Joh. Jac. Heß, Untiftes zu Burich + 29. Mai 1828 4). Johann Schultheß, Professor ber Theologie in Burich 5).

stianae 2 Th. Fol. - auch f. bift. Schriften, historia patriarcharum.

<sup>1)</sup> Belvetische Rirchengeschichte 4 Ih. 4.

<sup>2)</sup> Belcher die Bolfische Philosophie auf die Dogmatik anwendete: Tentamen theologiae dogmaticae 3 Bbe 8.

<sup>3)</sup> Durch mehrere Schriften sehr verbient. Populaire Dogmatif: Grundlegung zur wahren Religion 12 Bbe. 8. Sittenlehre 6 Bbe. 8. — Institutiones theologiae polemicae universae. 5 Th.

<sup>4)</sup> Berbient burch f. Bearbeit. ber bibl. Geschichte: Gesch. b. Ifraeliten vor ben Zeiten Jesu 12 Bbe. 8. Lebensgesch. Jesu 2 Bbe. Gesch. und Schriften ber Apostel Jesu 3 Bbe. — nebst Predigten u. Andachtsbüchern.

<sup>5)</sup> Eregetisch theol. Forschungen 2 Bbe.

# Megister.

## Œ.

Acceptanten 49. Adiaphora 195. Atabemie b. Wiffensch. zu Berlin 29. Alembert, b' 19 22 289. Alexander VII. Papft 40; für bie Jesuitischen Diffionen 62; VIII. **43**. 61. Alexander, Ratalis 129. 136. Allatius, Leo 142. Alter, Fr. C. 159. Altranftätter Bertrag 252. Ammon, Chr. Fr. 240. 215. Amort, Gufebius 149. Amtegnabe 194. Amprald, Mof. 278. Ancillon, Dav. 280. Anna, Königin v. Engl. 255. 266. Anticonftitutioniften 49. Antisecouriften 54. Anton, Paul 191 f. Anton Ulrich, Bergog 183 f. 185. Apostolicum, Bulle 72. Uppellanten 50 f.; weihen ben Erzbischof von Utrecht 56. Argens, Marquis b' 22. Arnauld, Anton 38 f.; flüchtet 48; in Delft 56; gegen bie Protes ftanten 135. 279; correspondirt mit Beibnig 183. Arnold, Gottfr. 198. 203. Affemani, Maroniten 143. Assermentés, prêtres 102. 108. Aftrologie 4. Atheismus in Engl. 7; Fichte's 34. Auctorem fidei, Bulle 96. Augusti 241. Autobafés 124.

Aveiro, Herzog v. 70. Avignon, kommt wieder an bie Päpste 44; an Frankreich 105. Azara 86.

## B.

Baaber, Illuminat 25. Babener Congreß 248. Bahrbt, C. Fr. 24. Baillet, Sabrian 130. Baluze, Steph. 128. Bamberg, Erzbisthum 123. Bann, Rapoleons 112. 115. Barberini, Carbinal 142. Barcos, Mart. be 39. Barklan, Rob. 257 f. Barnabas, Evangel. bes 9. Baronius 280. Barral, be 117. Bafebow 33. 232. Baenage, Jac. u. Sam. 280. Baumgarten, Siegm. Jac. 208. 220. Banle, Peter 13; wiberlegt von Leibnig 31; von Jurieu 280. Beaulieu, f. Blanc. Beaumont, Chr. be 54. Beaufobre, 3f. 280. Beder, Balthaf. 284. Bellegarbe, Gabr. 57. Benedict XIII., Papft 51; XIV., 56; gegen bie malabar. Gebr. 63 ff. 69; ale Gelehrter 143. Bengel, Joh. Albr. 204. 220. Benoift, Gl. 277. Benfon, Georg 266. Bergier, R. G. 139. Bernard, Claube 52. Bernis, Carbinal 86.

Berthier, General 105. Bertholeborf 214. 220. Berti, Joh. Laurent. 144. Befeffene im R. T. 229. 269. 284. Bianchini 145. Bibliothek, allgem. deutsche 76. Biefter 76. Bingham, Jof. 267. Bladburne, Fr. 267. Blair, Sugo 270. Blanc, le be Beaulieu 278. Blanchinus 145. Blume, hofprebiger 178. Bochart, Sam. 277. Bobinus, Joh. 3. Böhmifche Bruber 214. Bollingbrote 10. Bonaparte, im Rirchenstaat 105; Consul 107 ff. Borger, Gl. Unt. 286. Boffuet, Jac. Ben., für bie galli= can. Rirchenfreiheiten 44; gen die Gunon 46; ale Dog= matiter 133. 280; Cangelrebner 136; Catechet 140; unterhandelt mit Spinola 182. Bourbaloue 136. Breithaupt, J. Just. 192. Brenner 161. Brentano 158. Breslau, eremtes Bisthum 123; Friede von 252. Bretichneider 242. Brübergemeinbe 213 ff. Buchercenfur, in Spanien aufgehoben 124. Bubbeus 203. 206. Bufcher, Statius 168. Bufching, Ant. Friedr. 231. Buttlar, Eva von 199.

#### C.

Calas, Joh. 276.
Calenber ber franz. Revol. 103.
Calirtus, Georg 165 ff. — Friedr.
Ulrich 172 ff.; beren Schule 177 f.
Calmet, Augustin 132.
Calovius 168.
Camisarbs 275.
Campo Formio, Friede 117.
Canstein 200.
Canz 208.
Capellus, Ludw. 288.

Carl I., König von Engl. 6. — II., 7. 9. 254. 257. 263. — III., König v. Span. 184. — IV,, König v. Span. 124. — VI., Raifer 184. - XII., Ronig von Schweben 252. - Churf. v. b. 9) falz 247. Carl Theodor, Churf. v. Baiern 27. 90. 155. 248. Carpov, Jac. 208. Carpzov, 3. Gottl. 205. 220. Caffander 166 f. Caffeliches Geiprach 176. Catéchisme français 140. Catharina II. 74. Catholicae, Bulle 75. Cave, Wilh. 267. Chaife, la, Jesuit 45. 59. 273. Chateaubrianb 140. Chiaramonti, Papft Pius VII. 106. Chiliasmus, Speners 195. China, Miffionen in 62 ff. Choifeul, be, Bergog 70. Chriftine, Königin von Schweben 4. 180. 274. — Chriftine Elifas beth von Braunschweig 184. Chub, Thomas 10. Civiltrauung in Frankreich 111. Clarte, Sam. 266 268. Claude, ref. Prediger 135. 279. Clemens IX., Papft 41. 48. XI., 48. 50. 64 f. — XII., 63. XIII., 69. 71. 79. — XIV., 73. 149. Clemens Bengest., Churf. 75. 80. Clericus (le Clert) 266. 287. Coccejus (Cock) und Coccejaner 282 ff. Colbert, Minifter 126. Collegia pietatis 189 f. 195. 202. 214. Collins, Anton 9. Colloredo, Graf u. Erzb. 89. Concilien = Sammlungen 128. 144. Concordat, Bonapartes 108. 116. Bairifches 122. - andere beutsche 123. Conring, Berm. 172. Consensus quinquesaecularis 166 ff. 179. Conftitutioniften 49. Corpus Evangelicorum, für bie Union 212; für bie Salzburger 250.

Corps legislatif 103.
Coftanza, Graf 26.
Cotelier 128.
Courayer, le 162.
Cramer, Joh. Andr. 244 f.
Cromwell 254.
Crusius, Chr. Aug. 32.
Cum occasione, Bulle 39.
Cyprian 212.

## D.

D'Adern 126. Daillé, Joh. (Dallaus) 277. Dalberg, Churerzfanzler 118. 121. Dale, Unt. van 286. D'Alembert 19. 22. 289. Daniel, Jesuit 60. D'Argens, Marquis 22. Dathe 264. Daub, Carl 240. Deiften in Engl. 7. 223 f.; ibr Gottesbienft 10 f; unter ben Illuminaten 27; in Bohmen 83. Delven, Beinr. 179. De salute animarum, Bulle 123. Deventer, Bifchof von 57. Diberot 19. 289 Diplomatit, Mabillone 126. Dippel, Joh. Conr. 198. Directorium, frangofifches 104. Diterich 236. Dobmaner 161. Dbberlein, Joh. Chr. 234 243. Dodwell, Beinr. 267. Dominus ac redemtor noster. Bulle 73. Dragonaben 273. Drafete 245. Dreier, Chriftian 173. Dubois, Carbinal 55. Duphot, General 105.

#### Œ.

Ebenezer, Salzburgische Colonie 251.
Eberhard, Joh. Aug. 232
Edermann 241.
Ebelmann, Joh. Christ. 21.
Eichhorn, Joh. Gottfr. 242.
Etlektiker, beutsche 29.
Etlektiker, be' 57.

Ems, Congreß u. Punctation 90 f. Encyclopäbisten 18.
Ermland, eremtes Bisthum 123.
Ernesti, Joh. Aug. 225. 227. 230.
Ernst, der Fromme 173. — von heffen-Rheinfels 180. 183.
Erthal, Bischof 153.
Es, van Carl und Leander 159.
Eugen, Prinz 274.
Ex illa die, Bulle 64.
Ex quo singulari, Bulle 65.
Eybel, Jos. Balent. 152.

## Æ.

Fabricius, Joh. 184 f. — Joh. Mib. 206. Facultates quinquennales 89, 91, Farmer, Hugo 269. Febronius 77. 152. 160. Feber, Prof. Illuminat 26. Felber 158. Fenelon, Fr. de Sal., für bie Sunon 46 f.; von Boffuet an: gegriffen 134. Fichte, Joh. Gottl. 34. Firmian, Graf. f. Leopolb Anton. Fisher, Sam. 257. Fleury, Cardinal 50. -Glau= bius 130. Florenz, Generalspnobe 95. Köberaltheologie bes Coccejus 283. Fontainebleau, ber Papft in 116. Formula consensus 288 f. For, Georg 256. Fragmentift, Bolfenbuttler 23. France, Mug. Derm. 191 ff. 200. 213. Frankenberg, von, Carbinal 87. Franz (I.) II., 98. 153. 253. Freiburg, Ergbisthum 123. Freimaurer, Jefuiten 76; Mura= tori bafür angefeben 148. Friedrich I. 210; II. und Boltaire 17; feine Bilbung 22; für Bolf 31; für die Zeluiten 74; für kirchl. Freiheit 212. 224. Friedrich August, v. Sachsen 180. Friedrich Wilh. I. 211 f. 251; II., hebt die Jesuiten auf 74; sein Religionsedict 235. 237. Churf. v. Brandenburg 175. -Churf. von Pfalg-Reuburg 249. Fries, 3ob. Fr. 240.

Friesch, Minifter, Illuminat 26. Fromm, Andreas 178.

### ₭.

Ganganelli, f. Clemens XIV. Garve, Popularphilosoph 33. Gagner 154. Gebbes, Aler. 163. Gebide 76. Beier, Martin 186. Genfer Rirche 289 f. Gerbert 160. Gerhard, Paul 176. Gefenius, B. 243. Gichtel, Joh. G. 197. Glaffius 173. Gnefen, Ergbisthum 123. Gobet, Bifchof 103. Gorgne, Abt 144. Gotha, Erbpring v., Illuminat 26. Göthe, Illuminat 26. Göte, Joh. Meldior 230 f. Grabe, Joh. Ernft 179. Gregoire, Benry 141. Gregor VII. canonifirt 51; XV., gegen bie malabar. Gebrauche 62. Griesbach 242. Grotius 171. 224. 282. Gunon, Frau von 46.

## 55.

Sabert, Dr. der Gorb. 39. Salle, wird Universitat 29. 192. Samel, bu 135. Sammond, Beinr. 266. Bannover, evangel. Galzburger in Sanftein, Probft 245. Barbuin, Joh. 12. Bartem, Bifchof von 57. Sauranne, bu Berger be 37. Bebberich 156. Begel's Lehre 35. 241. Beibegger, Joh. Beinr. 288. 290. Beibelberg, Jefuiten in 248. Beinrichs 243. Belmftabt 167. Belvetius 19. hemert, Paul van 287. Bente, Beinr. Phil. Conr. 241. peptaplomeres 3.

herbert, Eb. B. v. Cherburn 7. herber, Illuminat 26. heringa, Job. 286. Bermes 236 f. Berrenhuter 213 ff. 262. Hespchiasten, neue 45. Des, Joh. Jac. 291. Beumann, Chr. Mug. 229. Berenglaube 125. 147. 154. Dieronymus, Ergb. von Salgburg 153. Hildebrand, Joach. 172. Hilbesheim, exemtes Bisth. 123. Bilmer 236 f. hirnhanm, Steptifer 11. Sive, Joh. 9. Hoably, Benj. 267. Hobbes, Thom. 8. Boby, Humfr. 265. holbach, von 19. Hollaz, David 187. holmes, Rob. 270. Sontheim f. Febronius. Bottinger, Joh. Beinr. 290. 30h. 3ac. 291. Houbigant 133. Buetius, Pet. Dan. 11. 128. Bug, Joh. &. 159. Bulfemann, Joh. 171. Sume, David 10.

## 3.

Jablonsky 216. Jacob I., König v. Engl. 7. 258; II., 255. Zahn, Zoh. 159. Janfeniften, Carteffaner 5, in ben Rieberlanden 56; in Toscana 94 f.; von Boffuet gefcont 134; in der Revolutionezeit 140 f. 144. Jansenius, Cornel. 37. Jerusalem, Joh. Fr. 28. 245. Jefuiten, Feinde des Cartefius 5; Begner ber Janfeniften 49 ff.; in ben Dieberlanben 56; ihre Aufhebung 58 ff.; ihre Moral 59 f.; Miffionen 62 ff.; Bertreibung aus Portugal 69; aus Frankreich 70; aus Spanien u. Stalien 72; beftehen in Ruß= land fort 74; in Preußen aufgehoben 74; in Deutschland 75; wiederhergeftellt, aus Deters=

burg verwiesen 77; als Belehrte 126. 146. 151; Marienverehrer 145; Profeintenmacher 167; in Beibelberg 248; in Salzburg **250**. Muminaten 25 f. Immaculaten = Gib 145; in Galg= burg 148. Immediatcommission, preuß. 236. Imola, ber Bifchof von 106. Impensa Romanorum Pontif., Bulle 123. In coena Domini, Bulle 83. Indulte ber Bischöfe 89. In eminenti. Bulle 37. Infallibilitat, papftliche 78; ber Snnoben 79. Innocentius X., Papst 39; XI., 42; für Molinos 45; gegen bie Jefuiten 61; für Boffuet 134; fur Mufhebung bes Eb. v. Rantes 274; XII., 43; gegen Fenelon 47. Inquisition in Toscana 93; in Rom 124; in Spanien 124 f.; Baupfer über fie 155. Interime=Religionebeclaration 247. Johann, König von Portugal 69. Johann Friedrich v. Braunfchweig Joseph Emanuel 69. Joseph II., 77; feine Reformatio: nen 81. 152. 252 f. Ifenbieht 156. Jurieu, Pet. 279.

## R.

Rant, Imman. 33. 237 f.
Rarl, s. Carl.
Räftner, Pagenhofmeister, Illuminat 26.
Raunis 81. 85.
Reith, Georg 257.
Rennicott, Benj. 270.
Reffelstabt, Graf, Illuminat 26.
Rtemm, Joh. Chr. 212.
Rtostergüter in Desterreich 84.118, in Deutschland 118, in Spanien 124, in Italien 123 f.
Rlüpfel 160.
Rnapp, G. Chr. 243.
Knittel 230.

Roppe, Benj., Illuminat 26; Ereget 243.
Rortholt, Christian 187.
Rramer, Joh. Undr., s. Gramer.
Ruhlmann, Quirin. 197.
Ruinoel 244.

#### L.

Labbeus, Phil. 128. Lafitteau, Carbinal 55. Lambertini, Carb. 143; f. Benebict XIV. Lampe, Friedr. 26. 285. Bange, Joachim 201. Languet, Ergb. 144. Barbner, Cam. 269 f. Lareveilliere Lepaur 104. Latermann 173. Latitubinarier 268. Launon, 3. be 130. Lazariften in China 62. Behniniche Beiffagung 178. Leibnig, Gottfr. 29. 29. 180. 183. 210 f. Lenfant, Jac. 280. Leopold Anton, Graf v. Firmian Leopold, Peter, Großherzog 93; Raifer 96. 98. 182. Lefer, in Schweden 246. Leffing 23 f. 232. Letellier 248. Liebermann 161. Lightfoot, Joh. 265. Limborch, Phil. van 287. Linger Friede 252. Litthauen, evangel. Salzburger in 251. L'lorente, Joh. Unt. 125. Bocke, Joh. 28. 266. Löffler, Jos. Fr. Chr. 245. gong, Jac. le 133. Louvois 273 f. Lowth, Rob. 269. Ludte, Propft 231. Lubwig XIV., 14; Streit mit ben Papften 41; über Quartierefreis beit 43; gegen Molinos 45; gegen Fenelon 47; Unfpruche auf die Pfalz 247; verfolgt bie Protestanten 272 ff.; ftirbt 49. — XV., 16. 50. 71 f. 98. 100. 138. — XVI., 98. 101. 103.

Euneville, Friebe 117. Euremburg, Filialfeminar 87.

#### M

Mabillon 126. 138. Macchiavell 3. Madaura, Miffionen in 62 ff. Mahrifche Bruber 214. Maimbourg 127. 135. Maintenon, bie 273 f. Malabar 62 ff. Manfi 144. Maranus 127. Marengo, Schlacht 97. Maregoll, 3. G. 245. Maria, ihre Berehrung u. unbefl. Empf. 145. - Marienbienft in Salzburg 148. Maria Therefia 81. 147. 150. 152. Mariages du désert 276. Marienborn, Synoben 217. Marih, Berb. 270. Martene 127. Martens, Prof. Juuminat 26. Martianan 126. . Mafius, Bect. Gottfr. 176. Maftiaur 158. Maubuisson, Tebtissin v. 182. Mauriner, Congreg. St. Mauri, im jansenist. Streit 50; als Gelehrte 126. Mar Joseph, Churf. 149. Marimilian, Churf. u. Erzb. 89. 156. 249. Maximilian Joseph 154 f. Mazarin, Carb. 39. 272. Medardus Rirchhof 51 ff. Meppenhofen, Freih., Illuminat Methobiften 260 ff. 290. Metternich, Graf, Illuminat 26. Mettrie, be la 22. Mezzabarba 64. Michaelis, Joh. Chr. und Chrift. Ben. 205. — Joh. Dav. 156. 225. 227. 230. Michl, Anton 160. Migazzi, Carb. 84. Mill, 30h. 265. Miollis, in Rom 111. Mirabeau 19. Missionen, jesuitische 61 ff. Wolanus, 26t 181. 184.

Moliniften 38. Molinos, Mich. 45. Momiers 290. Monaben, Leibnig's 30. Monateschrift Berliner 76. Möncheorben, in Frankr. aufgeho= ben 110; in Italien 123 f.; in Spanien 124. Montalte, Louis de 60. Montauban 281. Montesquieu 16. Montfaucon 126. Montgelas, Graf, Illuminat 26. Montgeron 52. Morgan, Thomas 10. Morus 235. 243. Mosbeim 206. 212. Munchen, Ergbisth. 122; Afabemie in 149; bulbet Proteftanten Muntinghe, Berm. 286. Muratori 145; gegen bie unbeft. Empf. ber Maria 146. 148. Mufaus, Illuminat 26. — Johann 174 Mnftifer, im 17. Jahrh. 45.

#### N.

Mantes, Gbict v. 272. 274. Rapoleon, f. Bonaparte. - Gugen 121. - Joseph 123 f. Matalis, Alex. 129. 136. Rationalconcil, frangofifches 112 ff. 121. 277. Mationalconvent 103. Nationalversammlung, frangofische Maturaliften, englische 7. 223 f. Naturphilosophie Schellings 35. Razarenus, von Toland 9. Reanber, Aug. 245. Reapel und der Papft 124. Meufranten in Stal. 97; in Frantreich 104. Remton 268 Micolai in Berlin 76. 233. Nicole, Pet. 39. 135. 279 f. Riemener 237. Roailles, be, Ergbischof v. Paris 49 f. Rorbert, Pet. 63 f. Röffelt 287. 243.

Runtius, papftl. in Coln 89; in München 90; in Wien 119.

## D.

Debenburg, Reichstag 253. Deber, G. Lubw. 230. Omnium sollicitudinum, Bulle 63. Optimismus, Leibnig's 31. Oratorium, Patres bes 126. Organische Gesetze ber franz. Kirsche 109. Orleans, Bergog v. 49. Denabruck, eremtes Bieth. 123.

## P.

Paalzow, Chrift. Lubm. 27. Pacca, Bartholom. 91. Paberborn, Trappiften in 137. Pajon, Claud. 278. 280. Paraguan 67. Paraphrafen, englische 265. Pareus, Dav. 169. Paris, Franç. be 51. 53. Parlament, bas lange, für bie Deiften 7. Paecal, Blaf. 39 f. 59. Paul I., für bie Jesuiten 75. Paulus, D. Eberh. G. 244. Panne, Thom. 11. Pearfon, Joh. 264. 267. Peirce, Jac. 266. Penn, Wilh. 257. Perier, Gilberta 59. Perrault, Ric. 60. Peter I., 74. Peter Leopold, Großh. v. Toscana 93. Peterfen, Joh. Wilh. 198. Pfaff, Chrift. M. 206. 212 Pfeiffer, Joh. Phil. 179. Philantropin 232. Philipp III, Rg. v. Span. 67. Philosophen in Frankr. 99 f. Pia desideria 189. Pictet, Bened. 288. Dietiften 191. 223. Pin, Glias bu 129. Pistoja, Synode 95 f. Pius VI, für bie Jesuiten 75; in Wien 85; gefangen unb † 106; gegen Gafner 155. VII, ftellt in Rugl. bie Jefuiten wie-

ber her 75 f.; gegen Ricci 97; seine Papstwahl 106 f. 112 ff.; ordnet bie fubdeutschen Biethumer 123. Placetum regium in Defterreich 83; in Frankr. 109. Plant, G. Jac. 244. Plattner, Popularphilosoph 33. Polus, Matth. 265. Polyglotte, Condoner 264. Pombal 69. Pompabour, Marquise 16. 70. Pomponatius, Petr. 3. Ponbichern, Capuziner in 63. Popularphilosophie 232. Port-Royal 39; Monnen von 41; Rlofter zerftort 48. Pott, Jul. 243. Pradt, de 141. Pratorius 179. Preffreiheit in England 7. Pretiosus in conspectu Dom. Bulle 51. Prideaur, Sumfr. 267. Privilegium fori in Baiern 120. Probabilismus 61. Propositiones quatuor gallic. 42; juruckgenommen 44; in Sos= cana 95 f.; in Frankr. unter Rapoleon 113; vertheibigt von Boffuet 134. Protestatio cleri gallic. 48.

## Ð.

Quater 254 ff. Quartierefreiheit in Rom 43. Quenftebt 187. Quesnel, Pafchaf. 48; in Toscana empfohlen 94. Quietismus 44. 134.

## N.

Rancé, J. Bouthillier be 137. Rangow, von 178. Rationalismus, feit Kant 34. 239. Rautenstrauch 152. Reappellanten 50. Reductionen in Paraguay 67.

Reformirte in Solland, Cartefia= ner 5. Refugiés 274. Regale, la 42 f. Reichebeputatione-Bauptichluß 118. Reimarus, Joh. Albr. Beinr. 24. Reinbed 208. Reinhard, Fr. B. 241. 245. Religionsedict, preußisches 235. Renaubot, Gufeb. 129. Republit, cisalpinische 105. Reuf 230. Revolution, frangöfische 98 ff. Rheinischer Bund 121. Ribbeck, Probst 245. Ricci, Jefuiten=General 71. 73. — Scipio, B. zu Pistoja 95 f. Richelieu 272. 279. Robespierre 103. Rochefter, Graf von 9. Rohan, Cardinal 55. Roito 160. Rom, Aufruhr u. Republit 105; französisch 111. Rofenmuller, G. Fr. C. 243, Rossi, de 145. Rouffeau, Joh. Jac. 19. Rue, be la 127. Ruinart, 126. Rupert II. 158. Rngwick, Friede 247.

#### Œ.

Sabbathier, Peter 132 Streit barüber Sabbathegeset, 283. Sact, U. F. W. 230. Sailer, Joh. M. 162. Saleon, Erzbischof 144. Salzburger Streit über ben Ma= riendienft 148. 153; Berfolgun= gen 249. Sanden, Bernh. v. 210. Saurin, Jac. 281. Savona, Pius VII. in 112. 115. Schabe, Casp. 191. Schaftesburn 9. Schelling, Fr. 28. 30f. 34. 240. Schleiermacher 241. 245. Schlesien 252. Schmidt, C. A. E. 24. — Sebastian

186. - Chrift. Friedr. 230 -Joh. Wilh. 240. — Joh. Ernst Chr. 244. Schönborn, von, Churfürft 147. Schöttgen, Chriftian 204. Schroech, J. M. 244. Schubert 208. Schultene, Alb. 285. Schultheß, Joh. 291. Schulz in Gieleborf 237. Schwarz, Ildefons 161. Secours violents 53 f. Securiften 54, Seefeld, Graf 26. Geele, sterblich 267. Seiler, Georg Friedr. 234. Seinsheim, Graf 26. Selben, Joh. 266. Semler 225. 229 f. 231. Seume, J. G. 27. Sevennenfrieg 275. Simon, Richard 132. 134. 224. Simultaneum in Baben 245; in Preußen 211. Sollicitudo omnium, Bulle 77. Sophia, von Sannover 182. Cophia, Charlotte, von Preugen 210. Sorbonne, gegen Barbuin 128; gegen Boffuet 134. Souverain, Joh. 280. Spangenberg 220. Spanheim, Friedr. 285. Spee, Friedr. von 147. Spencer 266, Spener 188. 200. Spinola 181 f. Spinoza, Bened. 5. Spittler, &. Thim. 244. Stapfer, Joh. Friedr. 291. Start, J. A., hofprediger 76. Stattler 160. Stäublin 240. 245. Steinbart 233. Sterne, Bor. 270. Sterginger 154. Storr 241. Studienordnung, Rapoleone 111; in Defterreich 152 253. Suicer 290. Sumarow in Italien 96. 106. Swedenborg, Eman. 216 Swieten, van 58. 152. Spies, Arth. 269.

Syncretistischer Streit 169. vgl. 279. Symbolische Bucher, ihr Ansehn bei ben Pietisten 193.

#### T.

Talleprand, Bifchof 101. Teller, 23. 26. Tellier, le, Jefuit 59. Tencin, Carbinal 55. Teftacte 255. Thaer, Albr. 24. Theodicee, Leibnig's 31. . Theophilantropen 104. Thomafius, Chriftian 29; gegen Berenproceffe 147; gegen Ma-fius 176; für France 192. Thorn, Religionegefpr. 168. Thun, Graf und Bischof 151. Dieftrunt 240. Aillemont, le Nain 129. Aillotson, Joh. 270. Lindal, Matth. 10. Toland, Joh. 9. Tolentino, Friede von 105. Toleranzacte, englische 255. Toleranzebict Josephs II., 82. 252 f. Toscana, Reformationen in 93 ff. Tournon, be, Patriarch 63. Trappe, la 137. Trautson, Fürst 151. Turretin, Franz 288. — Alfons **289**. Imeften 241.

#### u.

ubligenschwyler Handel 78.
ugolini, Blasius 144.
ungarn 252.
Unigenitus, Bulle 49. 55 f.; in Oesterreich verboten 83.
union der ref. u. luth. K. 209 ff.
279. 289
Universalismus hypotheticus 278.
ursinus, Benjam. 210.
usher, Jac. 267.
utrecht, Erzb. v. 56 f.

### 23.

Balence 106.
Balette, la, Pater 70.
Ballarsi, Dominic. 144.
Balois, henry bu 128.
Benaissin, französsich 105.
Benema, herm. 285.
Beronius 133.
Vineam Domini, Bulle 48.
Bitringa, Campeg. 285.
Bladislaw IV. 168.
Boötius, Gisb. 7. 281 st.
Boltaire, Fr. M. Ar. von 17; in Berlin 22; für Toleranz 276.
Boorst, Joh. van 286.

### W.

Walch, Joh. G. 207. — Chr. B. Fr. 244. Balbenfer, in ben Gevennen 275. Balenburch, von, Bruber unb Bischöfe 147. Balton, Brian 264. Begicheiber 241. Weimar, Derzog v., Illuminat 26. Weishaupt, Illuminat 25 f. Weislinger, Jefuit 147. Weller, Jacob 170. Wertmeifter 161. Wesley, Joh. 261 ff. Beffenberg 158. Wetstein, Joh. Jac. 287. Wette, be 240. 245. Whifton, Will. 268. Whitby, Dan. 268. Bhitefielb, Georg 261. Widmer 162 Wien, Universitat 151. 253. Wiener Friebe von 1606. 252. Wilhelm von Sachsen-Beig 176. 210. — von Dranien 255. 267. Williams, David, beiftischer Got-tesbienft 10. Wintler 211. Winter, Anton 161. Witfius, herm. 285. Bittenberg. Theologie baf. 175.

Bolf, Chriftian 31. 202 f. 208.

— Joh. Chr. 204.

Bolfenbütteliche Fragmente 23.

Böllner 235.

Boolston, Thomas 10.

Bürbtwein 160.

Byttenbach, Dan. 291.

3.

Baccaria, Jesuit 144. Baupfer 165. Biegler 161. Bimmer 160. Bingenborf 213 ff. 262. Bigwig, Ricol. v. 179.

# Drudfehler.

S. 29 3. 15 v. u. lies: Eklektiker. S. 30 3. 12 v. u.: eigentlich. S. 42 3. 6 v. ob. und S. 43 3. 7 v. u.: Innocentius XI. S. 66 3. 16 v. ob.: Genin. S. 86 3 12 v. o.: Joseph. S. 129 3. 3 v. o.: Elias. S. 224 3. 7 v. u.: bemfelben. S. 269 3. 10 v. o.: im Alten Aeft. S. 273 3. 2 v. u.: Garové. S. 274 3. 4 v. o.: bauerte, und 3. 8 v. u.: Innocentius XI.

Drud ber Univerfitatebuchbruderei von G. A. Suth in Gottingen.

à. • • • •

• 

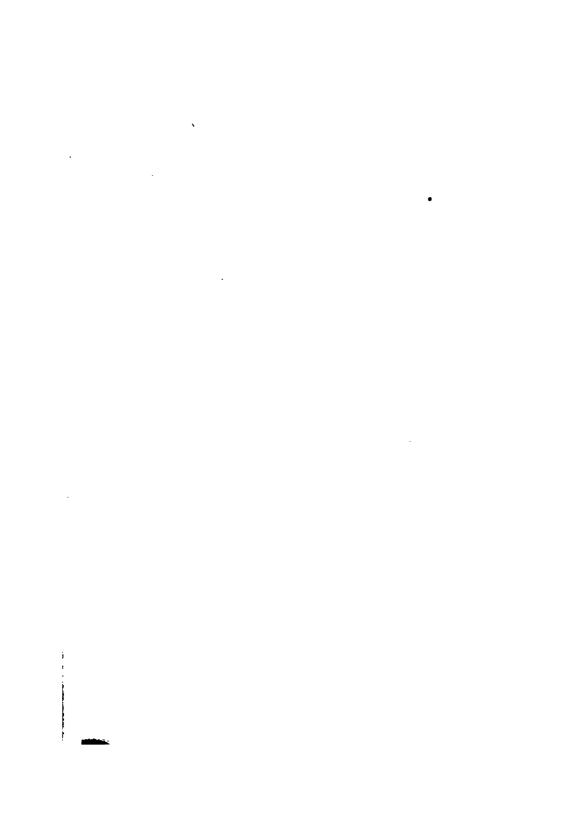



·

•

.

.

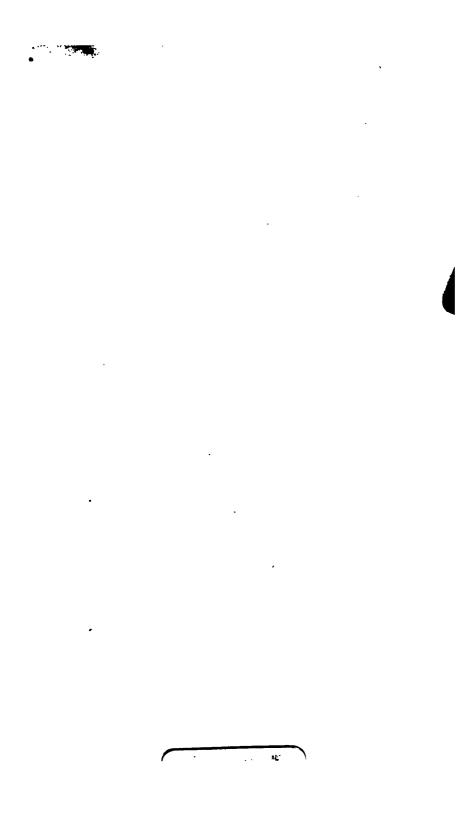

